

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





# Die Borgeit Lieflands.

Ein Dentmahl des Pfaffen : und Rittergeiftes.

G. merfel.

Erfter Band.



— — Serpens uterquo Miseros morsu depascitur artus.

VIRG.

Mit Rupfern und einer Rarte,

Berlin, in der Boffifden Buchhandlung. 1798.



313081

DK 511 - My-

### Nottebe.

Der Zufall spielte einft bem hochgesahrten Cornelius Striblerus I. \*) eine alte bauchichte Metallplatte in die Sande. Er untersuchte sie mit antiquarischer Erleuchtung, und entbeckte aus der Farbe des Rostes, daß sie ein griechischer Schild sep; ja, der Schmuß von mehr als zwei Jahrtausenden konnte seinem schar-

<sup>\*)</sup> Man fehe die Memoirs of Martin Scrible.
rus in Popens Berfen.

fen Blicke nicht verbergen, bag eine Ers bobung in ihrer Mitte eine Gotter Figur porftelle. Gofort fcbrieb er eine weitlaufs tige Differtation über feinen gund, fah mit verachtendem Stolze auf alle Sterb= liche berab, die feinen griechifden Schild befagen, und bat endlich eine große Ges fellichaft ber berühmteften Gelehrten gus fammen, feine ehrmurdige Reliquie gu bes wundern. Geiner Frau murde um den Ruf ihrer Reinlichfeit bange, wenn ber Schaß mit der foftbaren Unfauberfeit des Allterthums vorgezeigt murbe. Gie holte ihn beimlich aus dem Rabinet ihres Gats ten, ließ ihn fcbeuern, und - armer Cors nelius! - mit jedem abfallenden Roffe theilchen ging unwiderfprechlicher die ents fchiedene Wahrheit bervor, ber unfterbs

liche Schild fen nichts als — die Revers berir . Platte eines zerbrochenen Wands leuchters, die Gotterfigur — ein Nagels kopf.

Gerabe fo geht es mit ben Vorzügen, ben Uhnen, ben grauen Verdiensten einer gewissen Easte. Scheuert ben Schild — und in den meisten Fällen werdet ihr euch nicht einmal begnügen dürfen "armer Corsnelius!" zu rufen; — werdet ihr finden, daß fo mancher erlauchte Name nur das durch berühmter ift, als der eurige, weil ihn vor sechshundert Jahren ein Speichels lecker, ein Ruppler voer Käuber, und den eurigen ein ehrlicher Mann trug.

Wohl indes dem Lande, wo ihre Uns fpruche nur lacherlich, nicht verderblich find; wo ihr großestes Borrecht darin befebt, im Sof Birtel lange Beile ju bas ben, ober allenfalls der Geißel bes Gatis rifers berühmtere Schultern bargubieten. In Liefland thront fie folg auf ben Schuls tern bes Bauernffanbes, wie bie guches tage auf bem Racten bes erhafchten Pflugfliers, tritt fie die wichtigfte Burgerflaffe gu Boben, und maftet fich mit bem Schweis Be berfelben. Und woher erhielt fie bies Borrecht eines Raubthiers? Reine Uebers funft einer Ration, fein rechtmäßiger Ges feggeber, nicht einmal die Gunft eines Rurften fellte ben lieflandifchen Abel auf den Standpunft, mit beffen langer Bes hauptung er prabit. Geine Stammvater waren nichts als Rauber, die unter bem Bormande ber Religion in bas gand fielen, es unterjochten und unter fich theilten.

"Diefe Wahrheit, hifforifch erwiefen, in bas hellefte Licht gefiellt und vergegenmars tiget, fonnte beilfame Rolgen bewirfen, fonnte ben Uhnenftoly bescheidnere Mensch= lichfeit lebren; - fonnte vielleicht felbft baju beitragen, bag ber Regierung eins leuchtender murbe, wie unumganglich bie Gerechtigfeit bie Bieberberftellung ber Bauernfreiheit befiehlt." Go bachte ich, und befchloß, in biefer Rudficht eine Gefdichte Lieflands ju fcbreiben. Bie ers faunte ich aber, als ich die fcon vors handenen Werfe, welche biefen Titel fub. ren, noch einmal ju Rathe jog! In feis nem war bie eigentliche Geschichte ber mabren Lieflander, maren ihre Gefete und Sitten, ihre Religion und fo weiter, ges fcbilbert. Jebes batte fich vorzüglich nur ftebt, im Sof 3irfel lange Weile gu bas ben, ober allenfalls ber Geißel bes Gatis rifere berühmtere Schultern bargubieten. In Liefland thront fie folg auf den Schuls tern des Bauernftandes, wie die guches fase auf bem Nacken bes erhafchten Uflugfliers, tritt fie die wichtigfte Burgerflaffe gu Boben, und maffet fich mit bem Schweis Be berfelben. Und woher erhielt fie bies Borrecht eines Raubthiers? Reine Hebers funft einer Nation, fein rechtmaßiger Ges febgeber, nicht einmal die Gunft eines Rurften ftellte ben lieflandifchen Abel auf ben Standpunft, mit beffen langer Bes hauptung er prabit. Geine Stammvater waren nichts als Rauber, die unter bem Bormande ber Religion in das Land fielen, es unterjochten und unter fich theilten.

hatte. Ich unterließ es, um dem Buche nicht ein verunftaltetes Unfeben ju geben, da ich ju mancher Schilderung die einzelsnen Buge aus zehn verschiedenen Werfen zusammen lesen mußte. Statt deffen wers de ich vielleicht am Ende des Ganzen ein Werzeichniß meiner Gewährsmänner aufftellen.

Mach meinem jehigen Plane foll ber zweite Band die vollendete Gesthichte des Ritterstaats liefern, dessen Entstehung man am Ende des ersten sieht; und mit dieser will ich schließen: denn nach dem Untersgange der heermeister verschwindet der größte Theil Lieflands aus der Reihe selbstefändiger politischer Weien.

Manche Ramen, die ich nothwendig nennen ninfte, find an dem Orte felbft,

den sie einst bezeichneten, langst verschols len, und die, welche an ihre Stelle traten, sind im Auslande nicht bekannter. Gollsten sie also dem Leser nicht bloß sinnlose. Worte senn, so mußte ich einigermaßen zu orientiren suchen. Dies ist die ganze Bestimmung der beigefügten Karte, und darnach beurtheile man sie. Ich folgte bei ihrer Entwerfung den Angaben heinsrichs des Letten, der auch meine hauptsquelle für das ganze dritte Buch gewesen ist.

# Die Borgeit Lieflands.

Erster Banb.

Land ins Meer vor.

r Sis des Kunst.

be. Sie ver.

thumer und

iche, und

in 1 e i t u n s. nd bie

Dwischen der süblichsten Granze des 76° und 60° nördlicher Breite, und dem westlichen Ran, de des 39° und 46° der Länge, liegen die Länder, deren Vergangenheit ich schildern will. Sie bilden eine weite ebene, aber nicht niedrige Fläsche, die im Norden und Westen das Battische Meer begränzt, gegen Süden die Memel und Heilig: Aa von Litthauen, gegen Osten größten Theils der Peipus: See und die Narawa von Rußland trennen. Fast zu allen Zeiten ward sie in drei Hauptprovinzen: Esthland, Kesland und Eurland, getheilt, von denen die erste und die letzte schon von Adam dem Bremen im 11ten

cem jegigen Namen anges de mittlere erhielt ben ihrigen Mation, auf welche die teutschen Sabr 1158 querft fliegen; und die fung galt mehrere Jahrhunderte binar ben gangen Landftrich, ba ihn ein ge: ifchaftliches Schicffal ereilte, und Gine berherrichaft feine verschiedenen Bewohner gu Boben bruckte: Die alten Damen murben nur noch als Unterabtheilungen gebraucht. In ber Mitte bes ibten Jahrhunderts gerfiel das une gluckliche Liefland endlich wieder in feine alten Theile, indem Ochweden den nordlichften, Do: len aber ben mittlern in Befig nahm, und bafur ben bisberigen Borfteber bes Gangen als ben erblichen Souverain des fublichften Theiles ans erfannte: jeder bieg nun ein Bergogthum. Ochweden verband bald die beiden nordlichften wieder unter dem alten Sauptnamen, ben ich jest, da Rugland alle drei Theile des Ritter: ftaates jufammen gebracht bat, fur bas Gange brauchen zu konnen glaube. Die Natur scheint dies Land ins Meer vorgeruckt zu haben, damit es der Sie des Kunftfleißes und der Handlung werde. Sie versagte ihm die zweideutigen Reichthumer und
die Mannigsaltigkeit gebirgiger Erdstriche, und
gab ihm dafür die reellern Vortheile und die Fruchtbarkeit der Ebnen und Kustenländer.
Nur zwei oder drei \*) Erhöhungen, die man
mit Recht Berge nennen könnte, stehen einzeln
in Liefland da: aber prächtige zum Theil schistbare \*\*) Ströme wälzen in allen Richtungen
ihre Wassermassen durch fruchtbare Gefilde hin;

<sup>&</sup>quot;) Borzüglich der Blauberg, vier Meilen von Bolmar, und der große Kanger, ein schmaler, aber berrachtlich hober Bergrucken, der, wie eine Brucke, fich fast eine Biertelmeile lang zwiichen zwei Morasten lagere. Er ift kaum breiter, als es die über ihn bin gehende Landstraße bedarf.

<sup>\*\*)</sup> Manche waren es, manche tonnten es leicht wer, ben. Die vorzüglichsten find : die Bindau, die beiden Ra, die Dung, die Salis, die Pernau, Embach und Marowa.

fischreiche große Seen \*) breiten in Menge ihre blauen Spiegel im Innern des kandes aus, und zahlreiche Abeden und Hafen \*\*), die nicht einmal alle benußt werden, laden langs der Kufte den Genius der Handlung ein, Schäfe zu bringen und zu holen.

Der Boben verbirgt hier nicht die verrathes rifchen Reichthumer, die unter den Fugen der Peruaner und Merikaner Abgrunde entstehen ließen, welche die Unglückseligen lebendig vers schlangen; dafür prangt seine Oberstäche fast überall mit der reichsten Fruchtbarkeit. Die üps pigen Produkte des Gudens gedeihen zwar in demselben, selbst in den Garten, nicht ohne

<sup>\*)</sup> Der Peipus Gee (15 Meilen lang und 7 Meilen breit), die Birts Jerwe, der Burtnefiche und der Liebaniche Gee in Lieffand, der Usmaiten und Babirfch, Gee in Eurland find die größesten. Aleinere find in fo großer Menge, daß zu manchem Gute 15 bis 20 ges boren.

<sup>\*\*)</sup> Bei Liebau, Bindau, Riga, Pernau, Areneburg, Baltifch: Port und Reval.

änßerst sorgfältige Pflege, und seine natürlichen Früchte sind nur Holzäpfel, Haselnusse und Beeren, die ärmliche Mitgist der Länder in der Nachbarschaft des Poles: aber majestätische Eichen, Birken, und Nadelwälder starren gen Himmel; und wo sie der Urt des Fleises gewischen sind, da nehmen sette, tausendsach von Quellen und Bächen durchschnittene Wiesen und Uecker ihre Stelle ein.

Die animalische Natur ift in Liefland nicht armer, als die vegetabilische. Auch sie zeugt nicht die Zärelinge füblicher Himmelsstriche, son, dern die Starken des Nordens: nicht Nehe und Hirsche, aber das stattlichere Elenn. Keine Seidenraupen behängen hier die Zweige mit nicht gewachsenen kostbaren Früchten; doch summen Bienen in Menge. Bären, Wölfe, Füch; se, Marder, Dächse und Gestügel aller Art besteben die Wälder, und der Spaziergänger, der das Lied der Nachtigall belauscht, kann zugleich den Auerhahn falzen und die Taube girren hös

ren, indeß das Elenn vor seinen Blicken graset, Eichhörner von Baum zu Baum fliegen \*), der Hase in die Frühlings. Saat hüpft, und der Luchs zwischen dem jungen Laube hervor mit den brennenden Angen nach Beute späht. Seen, Flüsse und Bäche wimmeln von Fischen aller Art: und wenn man am Meeres. Strande zuweilen hundert Schessel Strömlinge hinschützten sieht, bringt der Besischer der Ströme und Landseen oft in einer Nacht keine ärmlichere Beute an Lächsen, Brachsen ze. zusammen; selbst aus den Bächen trägt der Anwohner wesnigstens leckere Forellen zur Stadt. Viele Geswässer liefern auch Perlen) wiewohl von keinem hohen Werthe.

Die Witterung diefer Lander ift, wie fie es

<sup>\*)</sup> Es giebt in Lieffand zwei Gareungen Sichborner, fpringende und jogenannte fliegende, die zwijchen ihren Füßen eine Laut ausspannen konnen. Deide werden bier ichon im Winter grau, so wie die har fen weiß.

im Dorben ju fenn pflegt: im Winter febr falt, mahrend des furgen Sommers febr beig. Erft im April fcmilge in ber Regel Die Ochneebecte gang weg, die oft ichon ber Oftober über That und Bugel hinspreitete; ber Dan geigt bie Launen, die man gewöhnlich bem April gufchreibt, und erft ber Junius bringt die ichonen Tage mit, die jenem den Damen Wonnemond verbienten. 3m September beginnt bas Laub gu fallen, und nach feche Wochen gleitet ber Liefe lander ichon wieder in feinem leichten Ochlitten pfeilschnell über Geen und Bluffe babin. Gelbft die Racht halt feinen Lauf nicht auf. Wahrend ihrer achtzehnftundigen Serrichaft in ber Mitte bes Winters leuchtet ber Schnee, wenn die bier ichon mit bem arttifchen Schimmer glanzenben Sterne es nicht thun. Im Commer bingegen bammert ein angenehmes Zwielicht Die fechs Stunden hindurch, welche die Sonne unter bem Borizonte bleibt. Dur Frubling und Berbft bringen finftre Dachte und Debel mit, und laf:

cem jegigen Namen anges ie mittlere erhielt ben ihrigen Mation, auf welche die teutschen . Jahr 1158 querft fliegen; und die ung galt mehrere Sabrhunderte binar den gangen Landftrich, da ihn ein ges ifchaftliches Schicffal ereilte, und Gine Sberberrichaft feine verschiedenen Bewohner zu Boben bruckte: Die alten Damen murben nur noch als Unterabtheilungen gebraucht. In ber Mitte bes iften Sahrhunderts gerfiel bas ungluckliche Liefland endlich wieder in feine alten Theile, indem Odmeden ben nordlichften, Do: len aber den mittlern in Befit nahm, und bafür ben bisberigen Borfteber bes Gangen als ben erblichen Couverain des fublichften Theiles ans erfannte: jeder hieß nun ein Bergogthum. Schweben verband bald die beiden nordlichffen wieder unter bem alten Sauptnamen, ben ich jest, da Rufland alle drei Theile des Ritter ftaates jufammen gebracht bat, für das Gange brauchen zu konnen glaube.

Auch die übrigen Dörfer der Esthen waren gewöhnlich mit Hecken und Erde und Holzwällen befestigt, vorzüglich aber die Wohnungen der esthnischen und livischen Fürsten. Die Burg des Fürsten zu Thoreida, des zu Kokendis, die zu Tarwast ze, kosteen den Tentschen oft blutige Belagerungen. Die Nitter zerstörten sie, und bauten steinerne Raubhöhlen, Schlösser gernaunt.

Jeht liegen auch diese nur in Trümmern noch da. Reiche Städte prangen an den Küssten, geschmackvolle Landhäuser schwücken reiszende Gegenden, und der Lurus schwelgt da in weit verbreiteter freier Ebene, wo ehemals uns durchdringliche Wälder nur der zottige Bär und ber schleichende Marder durchirrten. Wo sonst Morafte waren, zeugen jeht sorgfältig besarbeitete Felder von erwerbsüchtiger Cultur; aber ach! nicht den wahren Herren dieser Länder zollt sie ihren Gewinnst. Diese liegen noch in der vorigen Robheit; nur die Mannheit, die

fischreiche große Seen \*) breiten in Menge ihre blauen Spiegel im Innern des Landes aus, und zahlreiche Rheden und Hafen \*\*), die nicht einmal alle benuft werden, taden langs der Ruste ben Genius der Handlung ein, Schäfe zu bringen und zu holen.

Der Boben verbirgt hier nicht die verrathes rischen Reichthumer, die unter den Jugen der Peruaner und Merikaner Abgrunde entstehen ließen, welche die Unglückseligen lebendig vers schlangen; dafür prangt seine Oberstäche fast überall mit der reichsten Fruchtbarkeit. Die üps pigen Produkte des Südens gedeihen zwar in demselben, selbst in den Gärten, nicht ohne

<sup>\*)</sup> Der Pelpus. See (15 Meilen lang und 7 Meilen breit), die Birs. Jerme, der Burtnefiche und der Lus baniche See in Lieffand, der Usmaiten und Babitich. See in Curtand find die größesten. Steinere find in fo großer Menge, daß zu manchem Gute 15 bis 20 ges boren.

<sup>\*\*)</sup> Bei Liebau, Bindau, Riga, Pernau, Areneburg, Baltifch Port und Reval.

lch an einem andern Orte gezeigt. Seine stütchere Geschichte ward bis jest nicht vernachlästsigt: sie eristirte fast nicht. Eine Stelle in Thunmanns Werk: "Ueber den Ursprung eint "ger nordischen Wölkerschaften," half mir auf die Spur. Ich prüfte die Einwürfe, die ihm einst der größeste teutsche Geschichtsorscher entz gegenseste, und — ward in meinem Glauben an Thunmanns Meinung bestärkt. Ich zog griechische, römische, litthaussche und nordische Geographen und Geschichtschreiber zu Nathe, und wurde überzeugt, daß die Bewohner des alten Withlandes und die Letten Ein Volk wärren, und ihre früheste Geschichte nichts wents ger, als bloses Fabelgespinst sey.

Bei der Nachricht von den Sitten und restligiösen Gebräuchen der Letten habe ich den Dusburger, Hartknoch, Waissel, Grunow, Einshorn, Härne, und überhaupt so viele Schriftssteller benußt, als ich auffinden konnte. Die größesten Dienste aber leistete mir hierbei eine alte Handschrift, die ich vor einigen Jahren in

ren, indeß das Elenn vor seinen Blicken graset, Eichhörner von Baum zu Baum fliegen \*), der Hase in die Frühlings: Saat hüpft, und der Luchs zwischen dem jungen Laube hervor mit den brennenden Angen nach Beute späht. Seen, Flüsse und Bäche wimmeln von Fischen aller Art: und wenn man am Meeres; Strande zuweilen hundert Schessel Strömlinge hinschützten sieht, bringt der Besischer der Ströme und Landseen oft in einer Nacht keine ärmlichere Beute an Lächsen, Brachsen ic. zusammen; selbst aus den Bächen trägt der Anwohner wesnigstens leckere Forellen zur Stadt. Viele Geswässer liefern auch Perlen, wiewohl von keinem hohen Werthe.

Die Witterung biefer Lander ift, wie fie es

e) Es giebt in Lieffand zwei Garrungen Eichborner, fpringende und fogenannte fliegende, die zwifchen ihren Füßen eine Caut ausspannen können. Deide werden bier schon im Winter grau, so wie die Sas fen weiß.

lettische entstehen, und fampfte fcon fiegreich unter ben übrigen Selben des Morbens, ba jenes noch schwach und friedfam fich in die Grangen bes alten Withlandes einschloß. In der alteften banifchen fomohl als fcmebifchen Geschichte fpielt es mit feinen Brubern, ben jegigen gennen und ben Parmiern, eine wichtis ge Rolle, und im innerften Ruflande, beinabe in allen Theilen des Ural, jeugen Bergwerfe, welche die Ruffen noch jest alte Tichuben : Solls len nennen, für ben frubern Runftfleiß, wenige ftens eines Theils diefer Bolferfchaft. Bielleicht giebt es feine altere im gangen febigen Europa, wenn gleich Rubbets Berleitung berfelben von ben gebn vergettelten ifraelitischen Stammen ein Mahrchen ift.

Saro Grammatifus nennt Efthland als die Heimath des nordischen Herfules, Stärkater, und seine Landsleute zeigten sich seiner werth. Ihre Flotten waren den andern Bewohnern des Oftseestrandes furchthar, verwüsteten oft Dans nemarks Kuften, und verbrannten Sigtung in

fen ben unter ben Schritten fnarrenden Schnee-

Ohne Zweifel hat sich das Klima seit der Besignehmung Lieflands durch die Tentschen sehr verbessert. Damals war es mit Wäldern bedeckt, in denen nur, wie Inseln, angebauete Flecke lagen: in Esthland, langs dem Strande herab, und in Eurland größere; denn dort hatzten die Eingebornen sich schon in Odrfern zue sammengesellt: im innern Lieflande kleinere, weil man hier noch in zerstreuten Hütten lebte.

Stadte gab es damals in Liefland nicht, amsgenommen Jurjen, das jesige Dorpat, das die Ruffen im Jahr 1030 in der Rähe des Peis pus: Sees erbaut hatten, und Lindanissa, ein esthnischer befestigter Ort, an dessen Stelle später; hin die Dänen Reval erbauten, und dessen Sasfen damals den Esthen, den muthigsten Seehels den jener Zeit an der Ostsee, zum Sammels platze dieute.

Auch die übrigen Dörfer der Esthen waren gewöhnlich mit Hecken und Erd, und Holzwälslen befestigt, vorzüglich aber die Wohnungen der esthnischen und livischen Fürsten. Die Burg des Fürsten zu Thoreida, des zu Kokenois, die zu Tarwast ze. kosteten den Teutschen oft blutige Belagerungen. Die Ritter zerstörten sie, und bauten steitgerne Raubhöhlen, Schlösser genannt.

Jeht llegen auch diese nur in Trummern noch da. Reiche Städte prangen an den Kuffen, geschmackvolle Landhäuser schwücken reiszende Gegenden, und der Lurus schwelgt da in weit verbreiteter freier Ebene, wo ehemals und durchdringliche Wälber nur der zottige Bar und ter schleichende Marder durchirrten. Wo sonst Morafte waren, zeugen jest sorgfältig besarbeitete Felder von erwerbsüchtiger Cultur; aber ach! nicht den wahren Herren dieser Länder zollt sie ihren Gewinnst. Diese liegen noch in der vorigen Robheit; nur die Mannheit, die

Starke, und den edelstroßigen Geist derselben, busten sie ein. Ihr Vaterland mußte den Ertrag seiner Gestlde eine lange Neihe von Jahrhunderten frechen raubsüchtigen Fremdlingen zollen, und noch jeht schwelgt ein Zehntel der Million Menschen, welche diese 1500 Quadratmeilen bewohnen, in den Genüssen des feinsten Lurus, indeß die übrigen, vom Joche der Sklaverei ersbrückt, im Elende schmachten.

Drei Haupt: Nationen lebten in diesem Lande, als die Teutschen es betraten: Letten, Esthen und Liven. Die übrigen Namen, die man in der lieflandischen Geschichte nennen hort, bezeichnen nur einzelne Stamme ders selben.

Die Letten, obgleich erst fürzlich eingewans bert, besagen den größesten Theil, Eurland, Semgallen und das innere Liefland: ein fanfe tes, friedliebendes, häusliches Bolk, wenn die Umstände ihm nicht einen friegerischen Charak, ter aufdrängten. Was es gegenwärtig ift, hab' lch an einem andern Orte gezeigt. Seine frühere Geschichte ward die jest nicht vernachtet
sigt: sie eristirte fast nicht. Eine Stelle in
Thunmanns Werk: "Neber den Ursprung eint
"ger nordischen Völkerschaften," half mir auf
die Spur. Ich prüfte die Einwürfe, die ihm
einst der größeste teutsche Geschichtforscher ent,
gegenseste, und — ward in meinem Glauben
an Thunmanns Neinung bestärkt. Ich zog
griechlsche, römische, litthauische und nordische
Geographen und Geschichtschreiber zu Nathe,
und wurde überzeugt, das die Bewohner des
alten Withlandes und die Letten Ein Volk wä,
ren, und ihre früheste Geschichte nichts went,
ger, als bloses Fabelgespinst sey.

Bei der Nachricht von den Sitten und re, ligissen Gebräuchen der Letten habe ich den Dusburger, Hartknoch, Waissel, Grunow, Einsteller benußt, als ich auffinden konnte. Die rößesten Dienste aber leistere mir hierbei eine ite Handschrift, die ich vor einigen Jahren iv

ber Bucherfammlung eines lieflandifchen Ebels manns fand und ercerpirte \*).

Auffallend verschieden von den Letten sind fast in allen Stücken ihre nördlichen Nachbarn, die Ethen, die sich zuweilen selbst Eesti, am häusigsten aber Maa Rahwast, Eingeborne, heiben, und von den Russen Tschudi genannt werden. Dies alte Bolk, die Phavones und Fennides Tacitus und seiner Vorgänger schon, sah das

\*) Aber freilich nicht mit ber Corgfalt, Die fie eigentlich perdiente; benn ich mar ein taum smangighbriger Ifingling. Meine Befannten in Liefiand werben teicht ben Befiger ienes Schakes erratben : bis ich aber bie hoffnung aufgeben muß, meine vorige Rachtaffigfeit felbit ju verbeffern, will ich mich begnugen, nur eine Befchreibung jener Sandichrift ju geben. Gie ift in Folio, ungefähr acht Bogen fart, und bat den Titel: "Bon den benonischen Breweln, jo vormate allbier im Schwange gemefen." Dach den am Rande angeführe ten Worten, s. B. Tantaras, das im Tert burch Droms meten gegeben wird, muß fie aus dem Monches Batein überfegr fenn. Der Dame bes Berfaffere und Hebers fegers tit fo wenig angegeben, als die Beit, mann einer von beiben gearbeitet bat : nach ber Sprache und Ore thographie icheint aber die Berteutichung im borigen Jahrhundert gescheben ju fenn. 3ch fand die Schrift einem theologischen Solianten angebunden.

# Erstes Buch.

### Borgeit ber Letten.

Vixere fortes ante Agamemnona Multi: sed omnes illacrymabiles Urgentur, ignotique longa Nocto: carent quia vate sacro.

Hor.

Schweden; sie fochten aber auch oft als geschätze te Bundesgenossen in den Heeren beider Reiche. Sie widerstanden ben Teutschen am muthigsten, und gaben ihnen lange Schlag für Schlag, Verheerung für Verheerung zurück; ja vielleicht würden sie dieselben ganz aus Liefland verjagt haben, wenn die Letten, ihre alten Erbseinde, nicht Parthei gegen sie genommen, und Danen, Schweden und Russen sie nicht im Rücken ans gefallen hätten.

So vielen Feinden mußten sie endlich erlies gen. Sie wurden mit eben dem Joche belastet, das ihre Nachbarn zu Boden drückt; ja in manchen Gegenden sind sie noch elender, als diese; aber ihr energischer Charakter zeichnet sie sehr vor den Letten aus; und diese sowohl, als die Leutschen, fürchten sie noch immer: denn wo der Lette sich vor Verzweislung berauscht, sinnt der Lette sich vor Verzweislung berauscht, sinnt der Esthe kalt und besonnen auf Rache; wo jener bebt, drohet dieser \*). Schlägt einst die

<sup>&</sup>quot;) Es ift s. B. erwas febr Aurngtiches, daß ein infolenter über:

# Erfes Budy.

## Borgeit der Letten.

Vixere fortes ante Agamemoon

Multi: fed omnes iliscrymabiles

Urgentur, ignotique longs

Nocto: extent quis vate faces,

HAT.

erft und am furchtbarften bie Sackel der Bers beering.

Die genauere Schilberung der Efthen und ihrer Borzeit findet der Lefer im zweiten Buche. Die wenigen finnlandischen Nachrichten, und danische, schwedische und ruffische Jahrbucher waren meine Leiter; doch verdank' ich auch hier meiner alten Handschrift viel.

Bei dem aber, was ich an eben dem Orte von der dritten liefländischen Nation, den Lieven, erzähle, war sie beinah allein meine Führes ein; denn ihr Verfasser ist gerade von diesen am weitläustigsten, und andere Nachrichten von denselben giebt es fast gar nicht. Eingeklemmt zwischen den Letten und Esthen wohnte dies kleisne muthige Völkchen längs dem Strande, von der Salis bis zur Düna herab, und im Inznern bis Wolmar hin, in einem Distrikte von etwa 120 Quadratmeilen, und ernährte sich vorzüglich vom Fischfang. Seinen Gebräuchen nach schien es ein Stamm der Letten, seiner

Sprache nach ein Abkömmling ber Efthen zu fenn: aber der bitterfte Nationalhaß trennte es themals von beiden, und thut dies noch.

Die Liven waren bie ersten, auf welche die Teutschen stießen. Sie wurden zuerst bekehrt, und ihr Fürst Caupo machte so gar, wie unten erzählt wird, eine Reise zum Papste nach Rom. Auch ernteten sie den fraftigsten Segen jenes Christenthums: sie wurden fast ganz vertilgt. Die beständigen Kriege, erst wider, dann für die Teutschen, rieben sie auf; ihre Pläte wurden mit Letten besetz, und ist sind vielleicht kaum 300 Köpse bei Salis und am Angerschen Strande von dieser Nation übrig. Doch giebt es auch noch eine abelige Familie in Liefland, die Herren von Liven, die von ihr, und zwar von jenem Caupo, herstamment soll.

Die lieflandischen Chronifen ermahnen noch , eines vierten Bolfchens, eines wendischen Stammes, der erft in Curland wohnte und dann nach Liefland zog: aber er muß unbedem tend gewesen senn, denn sehr bald verschwin, bet die ganze Spur desselben. Man wird mir es verzeihen, daß ich nicht besonders von demsselben spreche, da — ich nichts von ihm weiß.

Schwerte jurud, ober gehorchten ihr. Schwes ben und Dannemark vermochten kaum fich vor ben lettisch : eftbnischen Flotten ju fichern, und von Teutschlands Grangen gingen ihre Befits jungen faft bis jum Dnepr; viele ruffifche Provingen gehorfamten einft lettifchen gur: ften \*). Bichtiger indef, als ihre Dacht, mas ren die Eigenschaften ihres Beiftes. Dit eis ner affatifch : uppigen Phantaffe verband fie Festigfeit und Duth, Bildfamfeit und auf: fallende Unlagen ju jeder Urt von Bervoll: fommnung; norbifche Starte mit inbifcher Sanftheit. Die Unnaliften ihrer Unterbrucker verlaumdeten fie; doch hundert binreifende 30. ge, die ihnen wiber Willen entwischt find, ftras fen fie Lugen. Ihre Eprannen felbft boten alles auf, fie zu verunftalten: aber baufige Rennzeichen verrathen noch jest, welches bobe Geprage ihnen Die Matur einft verlieb. 36 febe jurud auf bas, was fie ju merben ber fprach; - ich blicke bin auf bas, mas fie

<sup>9)</sup> Repmlich den Großfürften von Littbauen-

ward, und — ber Schmerz verbietet mir eine Bergleichung.

II.

#### Urfprung ber Letten.

Mahrchen sind die Wissenschaft des Rinbes; Sagen die Beschichte bes entstehenden Bolfes. Bum Dahrchen gestaltet die ungebandiate Phantasie des Kindes die ernsteste Wahre heit um; jur abentheuerlichen Sage wird die einfachste Begebenheit im Munde des halbwils ben Priesters einer wilden Nation. Aber mit Wohlgefallen weilet der Mann noch oft bei ben Rarrifaturen, welche die Ginbildungsfraft bes Rindes erschuf, und die, wie Erscheinun: gen aus einer fremden, aus einer bezauberten Welt, in der Erinnerung einzeln und glanzend bastehn; - und was den gewöhnlichen Mens fchen nur ergotte, bietet bem Pfnchologen oft reichhaltigen Stoff zu ben wichtigsten Resuls taten bar. Sollte es aber wohl weniger wich, tig, weniger belohnend fenn, bem Entstehen, Der Entwickelung, bem Gange bes Beiftes einer

gangen Dation nachzuspuren, ale bie erften Gebankenformen eines Rindes ju gerlegen? -Und murde nur eine einzige Wahrheit entbeckt, ja biente es nur bazu, bas Andenken eines einzigen großen Mannes, wie Eurydicens Schatten, aus ber Nacht ber Bergeffenheit gus ruck zu rufen: fo ift es wohlgethan, fo ift es Pflicht, nicht mit ftolzer Gelbstgenügsamfeit die Sagen, die einft ber Borwelt fo theuer waren, als phantastische Unbinge zu verhohe nen, weil sie uns nur in ber Tracht des 211s terthums erscheinen konnen. Die arme Mensche heit, was fann fie ohnehin ihren Wohlthatern Bleibendes barbieten, als ben burftigen Dachs ruhm - ber ihr Ohr nicht mehr erreicht! Burnet alfo, ftolge Beifen, die ihr den Berth verschollener Selben nach Urfunden berechnet, gurnet nicht mit mir, wenn ich es nicht vers mag, an der Wiege meines Bolfes ftumm vors bei zu eilen, und mit euch Thatsachen als Ras beln zu verwerfen, über die ihr ben Stab brecht, weil ihr zu stolz oder zu bequem waret;

fie gehörig zu prufen. — Last mich einen Bersuch wagen, ob es mir gelinge, die wenisgen Kranze, die einzigen, die ihm das Schicks sal gewährte, aus dem Schutt der Verheerung hervor zu ziehen. —

Preugen war der Geburtsort ber lettischen Mation. Sier wohnten jur Beit des Tacitus Die Mefthier oder Guttonen, ein Bolf, bas fruh burch feinen Bernftein befannt mard, ben es Glas nannte. Es trieb Acterbau, Biehaucht und Rischerei; es verehrte die Ber: tha, die gottliche Stammmutter ber Teutschen, und hatte jum Goben, Retisch und Rriegszeis chen bas Bild eines wilben Ochweines. Es Scheint zu der großen Kamilie ber germanischen Bolferschaften gebort zu haben, und fand auf mit feinen Brubern, um fich auf die romischen Provingen ju fturgen. Dur ein fleiner Theil blieb juruct, erhielt aber noch immer feine Berbindung mit dem ausgewanderten Saupts ftamme. Er gehorchte bem oftgothifden Ronie ge Ermanarich, ber am schwarzen Meer thron:

te und im Jahre 376 starb; und selbst Theo borich erhielt im sechsten Jahrhunderte in Italien von den Ufern der Beichsel einen Tribut an Bernstein.

Indeß waren diese Ueberbliebenen nicht zahlreich genug, den weiten Umfang ihres Barterlandes zu besetzen. Sie litten es daher rubig, als die wilden Fennen von Often, und stamische Stämme von Suben einwanderten. Preußen war groß genug, sie und ihre Gaste zu erhalten, bis endlich auch ein Schwarm Alanen heranzog, und den Raum beengte.

Bon den Hutmen im Jahr 375 aus ihren Siben an den Quellen des Onepr vertrieben, zogen die Alanen nehmlich in der Jrre umber. Einige verbanden sich mit den Hunnen selbst, und traten in die Dienste der Romer; andere vereinigten sich mit den Gothen; andere vereinigten sich mit den Gothen; andere brangen bis zu den Kusten der Oftsee hinauf, und halfen die Heeressluth bilden, die, aus Bandalen, Gothen und zwanzig andern Boltern zusammengessoften, von dem furtebas

ren Radogais über Stalien bingemalat marb. Doch Stilito waltete bamals über bie Dacht bes finkenden Reiches, und Radogais warb mit einem großen Theile feines Beeres bet Floreng im Jahr 406 erfchlagen; die in Teutsch= land guruckgebliebenen Bandalen und Allanen aber gingen über ben Mhein, nach Gallien, Spanien und endlich nach Afrifa. Ein abges fonderter Theil ber lettern mar im Sahr 464 fcon wieder fart genug, unter ihrem Ronige Biorgor in Stalien einzufallen \*): aber auch biefe Woge bes nordischen Balbftroms rollte gebrochen guruck. Gie murben bei Bergamo ganglich befiegt, zerftreuten fich, und floben, fo weit fie vermochten. Gen es nach diefer Diederlage, fen es nach jener frubern, die fie von Stillto, ober endlich bei bem erften Ber? fuch über ben Mhein zu geben, von den Frans

<sup>\*)</sup> Paulus Diaconus in con, Europii. Ich erinnere mich nicht, daß ein anderer Schriftsteller diefes Einfalles erwahne.

fen \*) erlitten: genug, einige Manen, Die Des Wanderns und Rriegens überbrußig fenn moch: ten, gingen bis an die Dandung der Beiche fel guruck, um die leeren Wohnplate ber Bans balen und Guttonen, in benen fie einft Gafte gemefen waren, in Befit ju nehmen; viele ihrer Bruber folgten ihnen bald nach. Sier trafen alfo vier Bolfer, Guttonen, Glaven, Rennen und Manen gufammen; und zu meis den vermochte feins. Gegen Rorben verbot es bas Meer, gegen Often und Guben brang, ten fie bie nachruckenben Stamme ber Rennen und Glaven, und gegen Weften die Dationen, die fich auf bem weiten Tummelplage ber ger: manifchen Buffen im Taumel bes Banbele geiftes berumbrehten. -

Driern geschlagen worden; aber der Rame Stants brier geschlagen worden; aber der Rame Stants brier war ichon langst verschwunden. Dieses Berfes ben war bei der noch dunkeln Geschichte der Bolfers wanderung sehr leicht zu begeben, und benimmt der Wahtbeit des Faktums nichts.

Die Fennen, sagt Tacitus, waren im boche sten Grade wild und arm. Sie lebten von der Jagd und von Kräutern, hatten keine ans dere Wassen, als mit Anochen zugespitzte Wurfsspiese, keine Pferde, nicht einmal Häuser. Sie wußten ihren Kindern und ihren Greisen keisnen andern Schukort gegen unfreundliche Witterung und reißende Thiere anzuweisen, als die Zweige dickbelaubter Bäume. So konnten sie gegen Menschen und Sötter gleichgülltig senn; ihnen sehlte nichts, weil sie nichts wünschen. Sie, die Nackten, brauchten ihre Nachbarn nicht zu fürchten: aber diesen mußten sie furchtbar seyn.

Die Aesthier lebten, wie wir oben sathen, vorzüglich von Fischerei und Ackerbau. Die Claven trieben Biehzucht, und hatten viele Pferde, deren Milch und Blut ihr liebsstes Getrank war; doch scheinen auch sie mit dem Ackerbau nicht ganz unbekannt gewesen zu seyn. Die Alanen endlich hatten in ihren Besthungen an den römischen Gränzen

ober in biefem Reiche felbft fich gleichfalls vom Pfluge genabrt, und jest, ba fie, bes Ban: berns mube, wieber fefte Wohnplage fuchten, febrten fie gu bemfelben guruck. Gie befas fen den theuer erfauften Borgug vor ben ubris gen, daß fie auf ihrem Rriegszuge und im Dienfte ber Momer Erfahrungen und Rennt: niffe mancherlei Urt eingefammelt und dabei großere Uebung in ben Waffen erlangt hatten: Borguge, die ihnen bald ein entscheibendes Uebergewicht verschaffen mußten, wenn es jum Rriege fam; und ber fonnte nicht ausbleiben: benn Ackerleute, Sirten und Jager von ver-Schiebenen Mationen, wie fonnten die lange neben einander haufen, ohne in taufend Strei: tigfeiten verwickelt gu werben? Gie mußten um fo blutiger und baufiger fenn, ba feine Das tion ein Ganges ausmachte, feine also durch einen entscheidenden Gieg ihre Lebensweise gur berrichenden zu erheben vermochte. Bede beftand aus fo vielen ifolirten Stammen, als fie Familien hatte; benn jeder Mann mar unum

ichranfter Rurft ber feinigen. Gine nieberges tretene Gaat, ein geraubtes Stuck Bieb, ein freitig gemachtes Bild mußte eine Rebbe gwis fchen zwei folden Stammen erregen. Dan fampfte mit blinder Buth; und nach dem muhfamft errungenen Giege, hatte man nur Ginen Dachbar vertilgt, um auf einen andern eben fo feindlich gefinnten ju ftogen, und ber ben: tige Gieg war nur Borbereitung gur funftigen Diederlage. Der allgemeine Rrieg aller gegen alle, das Refultat des vollig freien Maturftans des, durchwuthete alfo Hefthiens Balber mit Brand und Mord. Jeber wurgte in denfels ben planlos barauf bin, eine Ginode um fich ber gu schaffen, in ber er ungeftort elend fenn fonnte, und immer jogen doch neue Bolfer, ftamme von allen Geiten berbei, die bem Uebers winder daffelbe Schicffal bereiteten, bas er eben ausgespendet batte. Rury, Diefer Brenn: puntt fo vieler Bolfer ichien bagu bestimmt, eine ewige Bufte, wenigstens ein ewiges Schlachtfeld, ju fenn, wenn nicht irgend ein erleuchteters Wesen auftrat, das diese widersstrebenden Elemente felbst in ein Ganzes zu verbinden, aus dem wilden Chaos eine regels mäßige Welt zu schaffen verstand. Dieser eins sichtsvollere Wohlthäter fand sich endlich, und die Umstände erleichterten ihm seinen Beruf.

Selbst robe Wilde nehmlich mußten zulest das Elend der geschilderten Lage einsehen und eine Berbefferung munichen, obgleich fie felbst nicht den Plan dazu zu entwerfen vermochten. Der Schmachere, ber Uebermundene feufzte um Schut und Rache gegen ben Starferen, ber ihn von feinem Acter vertrieb, ober feinen Bruder ermurat hatte; der Ueberminder munich. te den ruhigen fichern Genug des Errunge, nen: und was konnte ihm benselben verschafe fen? Ochon morgen ftanben ihm neue Ram, pfe bevor, und er konnte nicht hoffen, immer der Starkere ju fenn. Die Noth verursachte Berathschlagungen und Berbindungen benathe barter Stamme; aber ba fie nicht allgemein maren, so verwandelten fie nur 3meifampfe in

Schlachten, Mordthaten in Metselungen; da fein Gesetz ihre Verpflichtungen vorschrieb, tein Oberhaupt über die Erfüllung derselben wachte, so konnten sie nicht einmal von Dauer senn, und nach einem gemeinschaftlich erfochtenen Siege mordeten sich die Kampfgenossen selbstbei der Theilung der Beute.

. III.

622

### Bibemut, ber Dofes ber Letten.

Endlich trat in diesem Gewirre einer jener schöpfrischen, mit hoherer Kraft gerüsteten Geisster auf, welche die Vorsehung nur dann den Bollern zuzusenden scheint, wenn ihr Schicks sal für eine lange Folgezeit entschieden werden soll: einer von den Männern, die mit Einem Schritte aus dem Kreise des Alltäglichen, aus der Unbedeutendheit zur Unsterblichkeit schreisten, und in ihrer wilden Größe so wunderbar daftehn, daß die Nachwelt in Versuchung gestäth, ihr Dasenn zu bezweiseln. Widewut hieß dieser Mann, der an den Küsten der Office die größte Rolle übernahm, die einem Sterbe

lichen ju Theil werden fann, und Schöpfer eines Bolfes, Gefetgeber und Religionsstifter beffelben murbe. Er zeigte fich nicht fleiner als Mofes und Mahomet; aber ihm fiel ein ganz verschiedenes Loos. Indeg man jene Sahre tousende lang fast gottlich verehrte, indes selbst die Verachter ihrer Lehren fie bewundern, hielt man ihn nicht für werth, genanut zu werden. Die Berachtung, in die fein Bolf burch Une glucksfälle gerieth, ift auf die großen Manner beffelben übergegangen; benn noch immer benfen die Schriftgelehrten, wie ju ben Beiten bes ifraelitischen Beisen: "Bas fann boch Gutes aus Magareth fommen ?" Sie verweisen ben Numa der Letten in das Gebiet der Kabel; und boch - ließ er ein Bolt, einen Staat, eine Religion gurud. Reicht bas nicht bin, fein Dafenn zu bocumentiren, p fagt boch, Compila, toren, die ihr euch feine gemeinen Sterblichen banft, wenn ihr nur verftanblich ergablen fount, mas andere thaten, fagt boch, wie wagt ihr zu hoffen, bag man brei Tage nach

eurem Tode nur ahnden folle, ihr habet einft gelebt! —

Widemut war ein alanischer \*) Greis, ben sein weitumfassenber fühner Geift, seine bewundernswerthe Gewandtheit, sein heller Verstand und seine reife Erfahrung unabsehlich weit über alle seine Brüder, ja über sein ganges Jahrhun-

Bober miffen mir aber, bag er gerade ein Mane mar? Bollten wir auch, wogu wir nicht berechtigt fint, die Mutoritat ber Litthauer in ihrer eigenen Befchichte permerfen, fo burgt doch der Umfland bafür, daß die aus ben romifchen Provingen juructommenden Mas nen nothwendig bie gebildetften biefer Bolfermaffe waren, und bag fie, nach Cubm, fcon eine Gottere lebre batten. Unbere Schriftfieller behaupten Imar, daß fie ein Schwert augebetet batten : aber biefe Sage ift offenbar aus dem Mars , Echwerte Des Sunnenfonigs Artila entftanden. Die Mlanen nanne ten fich übrigens felbit Mier und ibr gand Mirochies me : und noch febr lange nach ber Befehrung ber Letten mar Mfra : ober Muffra : Cemme das fabelbaf: te difliche Barrtland der Gotter und Bunder. Giebe felbit Stenders lettifche Grammatit in dem mntbolos, gifchen Namenverzeichniffe, wiewoft bort Muftrumas Cemmes flebt.

bert erhoben: fo schildert ihn Rojalowick a fo fcilbert ihn noch unwiderleglicher fein ganges Berfahren. In feiner Seele entstand zuerft der große Gebante, die robe fo mannigfach gemische te Menge, die fich in Aefthiens Bildniffen schlachtete, ju verbrudern, und diese Baldmen, fchen in Burger eines regelmäßigen Staates umzuschaffen. Slucklicher Beise fehlte es ibm nicht an Mitteln bagu. Er hatte bie Rriegszuge feiner Nation an ben romifchen Grangen mit. gethan, und dabei Belegenheit gehabt, die Idee einer regelmäßigen Staatsverfaffung zu gewinnen; ihm waren Thaten gelungen, die ihn feis nen Brudern ehrmurdig, und den Feinden furcht, bar gemacht hatten. Gein Wort galt baber viel; und mas dieses nicht vermochte, wirfte die Furcht vor bem Schwert feiner Kinder: Bis dewut mar das Saupt einer gahlreichen Familie, folglich ein machtiger Mann in ben damaligen Berhaltniffen.

Er berathschlagte mit seinen Freunden und Machbarn. und wer von ihnen noch nicht den

Bunfch einer beffern Lage empfand, bem flogte er ihn ein. Cobald er eine binlangliche Dens ge Gleichgefinnter gefunden ober gebildet hatte, berief er die wilben Gobne ber Bufte gufam. men. Manen und Mefthier, Glaven und gens nen versammelten fich. Wibewut trat unter fie bir; er fprach und feine robe Beredtfamfeit Schaltete mit ihrem Willen, wie große Geifter ftets mit fleinern zu schalten pflegen. Er fcbils berte ihnen das Elend, die Unficherheit, den Jammer ihrer gegenwartigen Lage fo lebhaft, daß auch der Gedankenlofefte) ber Unempfinde lichfte vor ber Schilderung beffen, mas er bisher ruhig gelitten batte, juructbebte. Er fügte ein ibrer Raffungsfraft gemäßes Bild einer beffern Berfaffung bingu; er zeigte ihnen an ben Bies nen, die fie taglich vor Augen batten, wie auch in einem großen Gedrange Ordnung, Gichers beit, Rube möglich maren; wie fie badurch ers halten murben, bag alle nur Ginem Beifel folgten, nur Ginem, beffen Wille Gefels mare, und bem man bie Dacht einraumte, burch

Strafen aller Art ben Starfern zu beschränten, ben Schwächern zu schüßen, und sebem Muhe und Sicherheit zu erhalten. "Baret ihr nicht finnloser, als jene Vögelchen, ihr muße tet längst, wessen ihr bedurfet \*)."

Mit stumpfem Staunen hatte man ihn ans gehört: mit wildem Jauchzen rief jest die Mensge: "Widewut soll uns Bojoteras, soll unser Beisel senn!" Dieser Ausruf hatte ein neues Bolk geboren, und Licht, Ordnung und Glück ging über Aesthiens Balber aus, wenn ber neue Beisel bes Zutrauens werth war, das er zu erlangen die Geschicklichkeit gehabt hatte.

\*) Freilich ware es lächerliche Bermeffenheit, ju behaupten, daß Midewut gewiß das, und fo, gesprochen babe. Aber diese Rede, die Kojatowicz nach ätren Ebronikschreibern anführt, ist den Begriffen balbwilder Menschen und dem Charakter des Widewur so angemessen, daß es fast unmöglich ist, ju glauben, er habe anders sprechen können. Warum follten wir denn bier skrupulöser senn, als man es beim Livius und andern römischen Geschichtschreibern ist, die und ja auch Reden von Delben anführen, welche viele Ladrbunderte vor ihnen geseht batten?

bafflaften Lichte aufftellen, fein einziges Beit fpiel bar, daß irgend ein lettischer Rurft ein Eprann, ober daß feine Unterthanen Rebellen geworben maren. Der Fürft jeber Proving war nichts als ber angesebenfte Sausvater berfelben, ber Borfiger bei ben Berathichlas gungen, ber Inführer bei einem Rriegszuge. Reine lappifchen Musgeichnungen, feine felavis fchen Ebrfurchtsbezeigungen, Die fo manchen fcmachfopfigen Erdenfohn lebenslänglich verbindern, ju bemerten, daß er eigentlich ber Menge megen, bie um ibn ber friecht, nicht fie um feinetwillen, ba fen. Reine auszeichnenbe Pracht; feine Trabanten! Alfo auch feine Mighandlungen, feine Abgaben, feine Schrangen, beren Berbrechen ber ichmache Kronentras ger oft buffen muß, und - feine Rebellios men! Der Rurft mar ber Berather feines Bolfs, niches weiter; und wo er nicht ju belfen mußte, that es ber Alevater im Gichenhain zu Romnove. Es berrichte eine fo voll lige Gleichheit und Treibeit in ben Landern

Glied feines Staates thatig mar, fich feinen Unterhalt felbst zu erwerben. Ber nicht arbeis ten wollte, mußte sein Reld einem andern abe treten, und mard verbannt. Daß er befahl, unheilbare Rranke zu tobten, daß er sogar es ben Rindern freistellte - wenn bas wirflich von einem Greife zu glauben ift, - ihre ab: gelebten Eltern ju ermurgen, wenn ihnen ber Unterhalt derselben beschwerlich fiel, muß mehr Mitleid gegen bie Robbeit und Armuth feines Bolfes, als Widerwillen gegen ben großen Mann felbst, einflogen. Auf Wilde machen nur rauhe und erschütternbe Buge Ginbruck. Wie Moses den Mann, der am Reiertage Solz las, steinigen ließ, und burch jebe gelindere Magregel schwerlich dahin gelangt mare, bem Bottesbienft eine furchtbare Ehrmurdigfeit ju ges ben, fo ertheilte Widewut vielleicht jene Erlaub. niß nur, um feinen Bibioariern (unter bies fem Mamen führt Jornandes das neue Bolf an) recht einleuchtend ju machen, bag jeder nuglich und thatig senn muffe. Bielleicht mar

ju folingen, machte Widemut Gaftfreiheit gum beiligften Gefet, und bestimmte feierliche Tage, bie burch offentliche Dable gefeiert murben. Er felbit nahm Theil an benfelben und fuchte durch liebreiches wohlwollendes Betragen fich bie Ergebenheit biefer Menfchen zu erwerben, beren Glud er gegrundet batte. Ihre Bufams menfanfte froblicher zu machen, batte er fie ben Meth verfertigen gelehrt. Mit Recht ver: schmabte er alfo die Wunder, burch welche ans bere Boles: und Religionsstifter ihre Antoritat ju fichern fuchten. Er brauchte nicht ben lugen: haften Ochleier einer gottlichen Gendung um fich zu werfen : er bewies durch Wohlthaten, wie fie felbft bas robe Berg ber Wilden empfinden fonnte, bag er werth war, fie ju regieren, und - Bacchus erobert die Welt ohne Schwerte ftreich und Zauberformel.

aus gingen andre Ansiedler nördlich, und besetzten das Innere von Eur, und Liefland. Wosse binkamen, wichen die nomadischen Slaven und die Fennen zurück; jene in das Innere ihrer Wälder; diese an die Kuste des Meers, um ihren Fischsang und ihre Seerauberei fortseten zu können. Ueberall hieben die Colonisten die Wälder nieder, rodeten sie aus, und bekamen davon den Namen der Röder, Latweeschi und Lietuwniki von Lata und Lihdum, eine Rödung. Ueberall nahmen sie ihre patriarchaslische Versassung, ihre Religion und ihre Ehrsfurcht für den Krive mit. Ein Mann, der

\*) Aehnliche Beispiele, das Böller ihren Namen von ihr tem Sauptgewerbe oder der Beschaffenheit ihres Landes erhielten, find bei den flapischen und sennischen Böllern häusig. So batten die Polen den ihrigen pon Polè, eine Ebene, die Ezertien von Erfer, ein See. Die Bennen in Lapp, und Annland nammen sich selbst Suomah lainen oder Sabmeladah. Morasiber wohner, und am Aussius der Osina von Lib, Sand, Lima lainen, Sandleute. — Latwerschi nennen sich die ketten nosch. aber waren Saftfreiheit, Sanftmuth und lies benswurdige Friedlichkeit. So wenigstens schilbert sie uns eine Anekdote, die uns mehrere griechische Geschichtschreiber aufbehalten haben.

Als nehmlich der Chan der Avaren im Jahr 559 bie Griechen anfallen wollte, fertigte er Gefanbte an alle Stamme ber Glaven ab, mit der Forderung um Sulfsvolfer. Much gu ben Bibioariern, von benen ja ein ansehnlicher Theil Glaven waren, famen fie und fuchten bie Rurften berfelben burch Weschenke gum Mufbruche ju bewegen; aber biefe fandten brei Danner mit Gegengeschenken und ablehnens den Entschuldigungen an den Chan. Gie brache ten funfzehn Monate auf bem Wege gu, und als fie endlich angelangt waren, weigerte ber ungerechte Burft fich, fie gurudtehren ju laffen. Sie entwichen beimlich, fielen in Thracien ben Griechen in die Sande, und murden vor den Raifer Mauricius geführt. Er und fein gans ger Sof erftaunten über die Große biefer Dane ner und über die furchtbare Starte ibrer Giliede maßen: `aber diese kraftvollen Naturschne hate ten nicht einmal Wassen. Zithern waren ihr ganzes Reisegerath; "wir sind Slaven, sagten sie, und bewohnen die Kuste des westlichen Weltmeers"). In unserm Lande giebt es wes der Eisen noch Krieg; wir leben in beständiger Ruhe, und kennen keine bessere Beschäftigung, als die Musik." Furchtbarkeit und Sanstemuth bilden eine so seltene und zugleich so reizende Vereinigung, daß sie auch hier keine anz dere als liebevolle Eindrücke machen konnten. Mauricius gewann die Löwen mit dem Taubensinne lieb, bewirthete und beschenkte sie aus beste, und sandte sie dann nach Heisaufea.

Waren diese flavischen Kustenbewohner, wie es fast gewiß ist, aus dem Lande der Bidioa, xier, so giebt diese Anekdote einen wichtigen

D Worunter fie aber offenbar nur die Offee verflanden' baben tonnen, da an der Nordfee teine Glavenvol; ter hauferen. — Edeophplatt, Theophanes und Anas Kafius erjahlen diefe Begebenbeit.

Mufichlug über bie Beit, in der Widemut wirt, te: nehmlich ju Unfange bes fechften Sahre bunderts. Da fie fo friedlich lebten, fo muffen fie ichon einen Staat gehabt haben; aber ba fie fich noch fur Glaven erflatten, fo fann er nicht alt gewesen fenn. Bald borten die Ber: bundenen auf, ju einem andern Bolfe ju ges boren. Durch Boblthaten hatte Bibemut fie fich unterworfen; burch bie Reize bes rubigen Lebens, der Gicherheit und der gefellichaftlis chen Freuden feffelte er fie auf immer. Gie lernten einsehen, bag ihr gegenwartiges Gluck von dem Befteben der getroffenen Ginrichtung gen abhinge, und daß alfo jedem baran lage, fie durch nichts umwerfen ju laffen. Sober Bemeingeift, fagt Rojalowicz, flammte unter ihnen auf, und Glaven, Manen, Guttonen und Rennen wurden ju Ginem Bolfe verbrus bert, - beffen Oprache gwar noch jest unwis berlegliche Opuren ihres gemischten Urfprunges tragt, bas aber feine Stammvolfer balb nur noch als Reinde fannte und behandelte,

A REST OF BRIDE

und feine Befigungen mit festen Grangen gegen diefelben umschloß.

#### ۷ì.

Bibemut fiftet eine Religion.

Als Greis hatte Wibewut seine Schopfung begonnen. Sie machte schnelle und gludliche Fortschitte; aber im hundert und sechzehnten Jahre seines Alters mußte er wohl darauf denken, auch ihre Dauer nach seinem Tode zu sichern. Er vertheilte daher, allen Streitigkeizten seiner Sohne ") vorzubeugen, das Land unter sie, und erklärte den Aeltesten, mit allges meiner Beistimmung, für den obersten Fürsten. Er selbst begab sich in einen dunkeln Eichenshain zur Ruhe; doch die Sorgfalt für sein gesliebtes Bolk begleitete ihn auch dorthin. Die lesten Jahre seines ehrwürdigen Lebens dienzten dazu, seinem Staatsgebäude eine neue

Diach ber Angabe batte er beren moll, bon benen bie breutischen Officiere und Litthauen ihren Ramen bar bem. 3ch nbergebe bies Unbedeutenbe.

Stule ju erfinden, die unerschütterlichfte, die es langer zusammenhielt, als Fürstengewalt vermochte, und die seinen Regentenstamm lange überlebte.

Reine Ginrichtung ift Dauerhafter, als gu beren Grundlage man die menfchliche Ochmas che felbft ju machen mußte. Beranberlichfeit ift die Devife des Menfchen: feine Berhalts niffe, feine Bunfche, feine Begriffe, felbit fele ne Tugenden und Lafter, geftalten fich um; nur bie Anlagen ju diefem allen, die Gigenschaften feines Beiftes, bleiben ewig biefelben, und eine der auffallendften und allgemeinften ift bie, eine unfichtbare Welt zu abnden und mit ibr in Berbindung fteben zu wollen. Diefer fonberbare Sang ift fo innig mit unferm Befen permebt, daß wir ibn auf feiner Stufe ber Bilbung gurucklaffen tonnen. Der vorurtheilse freiefte Philosoph argumentirt noch a priori fur bas, mas ber Wilbe mit ben Daturbege: benbeiten, die ihm unerflarbar find, barthun will. Es hat Leute gegeben, die aus der 2011

Im langften von allen lettischen Staaten er, hielt fich Litthauen: benn hier mar die Saupte farte ber Nation versammelt; hierher flüchtes ten aus den preußischen und lieflandischen Grangprovingen alle Bedrangte, benen Rreiheit lieber mar, als vaterliches Erbtheil; von bier zogen auch unaufhörlich Rriegsheere aus zur Unterftugung ber unterbruckten Bruber. thauen, das fich fruh einen oberften ober Groß, Rürften gab, bekampfte mehrere Jahrhunderte lang Teutsche, Polen und Ruffen mit Glud, und nahm besonders den letten viele Ritrftens thumer ab. Seine Bewohner blieben ber Res liaion ihrer Bater treu, da alle umliegende Lander fich schon unter bas Soch fegnender Harppien hingeschmiegt hatten. Als endlich felbst ber lette Rrive, Allups, aus Reigherzige feit, der Großfürst Jagjel aber aus Chrsucht Chriften geworden maren, folgten fie gegen bas Ende des vierzehnten Jahrhunderts ihrem Beispiel, nicht aus Schmache, sonbern weil der neubekehrte Ronig von Polen jedem Bes

Achnlichkeit mit der alten skandinavischen hat, so konnte diese Behauptung sehr leicht, wenige stens wahrscheinlich gemacht werden, wenn bei einem Gewebe von Aberglauben viel daran las ge. Genug, Widewut brachte sie in eine Art von System, das zur Erhaltung seines Staas tes kräftig mitwirkte.

In seinem Haine stellte er die Abbildung der drei vornehmsten Götter zwischen den Zweisgen einer Eiche auf, verordnete Opfer und Berehrung derselben, stiftete einen Orden von Priestern und Priesterinnen, der ihnen dienen mußte, und ward unter dem Titel: Krive Kirsweito, der oberste derselben. Auf seinen Kriegszügen hatte er wahrscheinlich Rom, als die Hauptstadt der bekannten Welt, nennen gehört: sein Wohnplatz sollte der Hauptort seines Lanzbes sen; also nannte er ihn auch Romove oder Romnove, und diesen Namen sührte er noch, als ihn Boleslaus von Polen im Ansfange des eilsten Jahrhunderts zerstörte, führste sogar die Residenz des Krive noch zur Zeit

bes teutschen Einbruchs, ob sie gleich schon nach Litthauen verlegt worden war.

Von seinem Romnove aus leitete er feine Sohne, beschränfte ihre Gewalt, schlichtete ibre Streitigfeiten, und binberte es, wenn fie ib. re Macht mißbrauchen wollten. Dieses wohl: thatige Bermogen ging auf feinen Rachfol. ger über; mas er burch bas vaterliche Unfeben vermochte, bewirkte biefer burch bie Autorität ber Gotter. Die Bibioarier standen alfo un. ter Kurften, beren Macht burch 'einen Ober: priefter beschränkt marb, und unter einem Die: rarchen, ber fie nur beschüßen, nicht bebrucken Connte, ba er weber Auflagen erheben, noch Rrieg führen burfte. Der gefunde Berftand . bes norbischen Wilden hatte gludlich bas Problem geloft, bas allen Gefetgebern gehildeter Bolter so schwer ward: er hatte ber fürstlichen Macht bleibende Schranken gesett, ohne fie au schwächen.

Birtlich bieten uns felbft bie Annalen ber Feinde biefes Bolts, die forgfattig alles im ge-

that, follte man wohl glauben, daß es noch nothig ware gu beweisen, er habe überhaupt einst gelebt?

Doch die Forderungen des Geschichtforschers find peremtorisch, und Betrachtungen finden ihn nicht ab. Wir muffen sie erfüllen, oder sein Hohnlächeln hinnehmen und gestehen, Fabeln geschmiedet zu haben. Wohlan denn! ich will Beweise geben, von dem, was ich schrieb.

Isoliet und ploblich erscheinen die Letten, wie ein Deus ex machina, in der nordischen Geschichte, ohne daß man von ihrer Herkunft, von ihrem Auftreten Rechenschaft zu geben versmag. Zu welchem frühern benachbarten Bolke gehörten sie? Zu keinem. Nicht etwa, als wenn ihre Sprache mit der Sprache keiner and dern Nation Achnlichkeit verriethe: nein! ganz im Gegentheil, daß alle benachbarten, die fennische, flavische und gothische, unverskennlich gleichviel zu ihrer Bildung hergaben, und daß gleichwohl die Letten, so bald sie thäs

tig werden, es als die Feinde aller Nachabarn ohne Ausnahme find: darin liegt eben die Schwierigkeit. —

In Preugen finden wir die Letten querft; wir fennen die frühern Bewohner diefes Lang des, und wiffen bestimmt, daß fie nicht Letten waren: aus welchem himmelsstrich also, auf welchem Bege, find diese dorthin gewandert ? Umsonst befragen wir die Geschichtforscher ber übrigen Nationen barum. Sie fonnen bie Spuren ber Mabscharen ober hungarn am Eismeer und im innerften Affen wiederfinden: sie deuten den Zug der Bandalen von der Offs fee bis nach Carthago: aber von ben Letten ift. außer dem Lande, das fie jest noch größten Theile befigen, nirgende eine Opur, nirgends ein Zeugniß. Dicht mober fie nach Preußen kamen, sondern wohin sie sich von dortaus nach allen Seiten ausbreiteten, finden wir: bas ale fo muß ber Ort ihrer. Geburt, ihr eigentliches Baterland fepn; bort muffen fie, ba bie ale tern Bewohner, wie gefagt, nicht Letten maren,

gezogen, aber als ein Schander bes alten Gots tesbienftes im Sahr 997 erfchlagen worden. Boleslaus Chrobri, Ronig von Dolen, begnuge te fich anfangs, ben Leichnam mit fo viel Gil: ber, als er mog, zu lofen und ibn beilig beigus feben; aber aufgebett von bem Raifer und bem Dapfte, befchloß er Rache zu nehmen, fiel int Preufen ein, und vermuftete alles. Da er felbit Romnove gerftorte, fo batte er die Preugen von ber empfindlichften Geite angegriffen und fie jur unverfohnlichften Rache gereißt. Geit bies fer Zeit muthete alfo ein nur felten durch furge Rriebensichluffe unterbrochener Rrieg gwifchen Preugen und Dolen, an welchem felbft mehrere romifche Raifer Untheil nahmen. Endlich aber wurden die preußischen Letten fo machtig, daß fie nach Gefallen das Land des Bergogs Conrad von Masovien burchzogen, und fich einen Tribut an Rleidern ic. \*) von ihm bezahlen

b) Einft, da er nicht im Stande war, ben Tribut ju erles gen, bat er alle Angesethene feines Landes ju Bafte,

ließen. In ohnmachtig, sich selbst zu beschüßen, stiftete er, in Nachahmung der Schwertbrüber in Liestand, im Jahr 1223 die Ritter von Dobrzin; und als auch diese zu schwach waren, rief er den teutschen Orden zu Hulfe, der gegen Abtretung der Eulmischen Provinz, und Zust cherung alles dessen, was er den Heiden, um ihres Seelenheiles willen, rauben wurde, in die Schmalzgrube zog, — so nannten sie Preußen mit wahrem Schnapphahn, Wie. — Nun begannen denn im Jahre 1226 die Bekehrungs. Gräuel, die sich, zur Ehre der Jungfrau Maria und der christlichen Religion, mit der gänzlichen Ausrottung der alten Bewohner, einer sehr schäsbaren Nation, endigten.

Sechzig Jahr \*) fruher hatten fie ichon in

und indes fie ichmansten, ließ er ihre im Borgimmer abgelegten Oberfleiber ben Breugen ausliefern.

Doch waren die Teutichen nicht die erften, welche die Bekebrung diefet kinder versuchten. Abam von Bresmen fagt im Lib. do Sim Daniae von Eurfand: "Ourch die Beinabung eines Kaufmanns, den der König der

Liefland ihren Unfang genommen. Sier wohnten die Letten im zwolften Sahrhunderte, als neue Untommlinge, noch gerftreut. Gie bat ten gwar ichon ben größten Theil bes innern Landes angebaut, aber noch feine Dorfer, fons bern nur einzelne Wohnungen, und gablten ben ruffischen Rurften, Die fich bie alten Eins wohner, Efthen und Liven, sinsbar gemacht hatten, gleichfalls einen Tribut. Dies war als fo ber ichwachfte Theil des lettischen Staats, und diefer ward am frubeften von den teut: ichen Raubern überzogen. Dfaffische Sinters lift folich fich querft ein, und als fie fich einen Wohnfit erschmeichelt hatte, rief fie ihre Ges bulfen, Mordgier und Raubfucht, berbei, um ihre gaftfreundlichen Birthe gu Stlaven ihres eigenen Saufes zu machen.

2(m

Danen durch viele Geschenke gewann, ift jeht daseibst eine Rirche gestiftet." Abam ftarb im Jahr 1076. Wahrscheinlich litten die Ruren diese Stiftung, ohne sich weiter um fie zu bekümmern, und so botre sie bald wieder auf. — Wielleicht war seine Jufel Kurtand, Defel, das efibnisch Kuresoiar beifer.

2m langften von allen lettischen Staaten ers hielt sich Litthauen: benn hier mar die Saupte ffarfe ber Mation versammelt; hierher fluchtes ten aus ben preußischen und lieflandischen Brangprovingen alle Bedrangte, benen Rreiheit lieber war, als vaterliches Erbtheil; von hier zogen 'auch unaufhörlich Kriegsheere aus zur Unterstüßung der unterdrückten Bruder. thauen, das fich fruh einen oberften oder Groß, Rurften gab, befampfte mehrere Jahrhunderte lang Teutsche, Polen und Ruffen mit Glud, und nahm besonders den letten viele Ritrftens thumer ab. Seine Bewohner blieben ber Res ligion ihrer Bater treu, da alle umliegende Lander fich schon unter das Joch segnender Sarppien hingeschmiegt hatten. Als endlich felbst ber lette Rrive, Allups, aus Feigherzige feit, der Großfürst Sagjel aber aus Chrsucht Chriften geworden maren, folgten fie gegen bas Ende des vierzehnten Jahrhunderts ihrem Beispiel, nicht aus Ochwache, sondern weil der neubekehrte Ronig von Polen jedem Ges

tauften einen weißen wollenen Rock verehr, te \*).

In der Geschichte von Liefland spielten die Litthauer eine sehr thätige Rolle: aber ehe ich diese, ehe ich das grausende Gemälde des verzgeblichen Ningens für Freiheit und Vaterland aufstelle, ehe ich den Todeskampf meiner Nastion schildere, erlaube man mir zu sagen, was sie im Leben war. Die Schilderung des Charrakters, der Lebensweise und der Neligion der Letten muß der Geschichte ihrer Vernichtung voran gehen.

Deine Bekebrungsart, die bei den Christen der ersten Sabrbunderte so wirksam war, als bier bei Seiden. Julian, der Apostat, ließ seiner Armee Geschenke austheilen; aber jeder, der jum Empfange berbeitrar, mußte im Borbeigehn einige Körner Beibrauch auf den Altar der römischen Götter werfen, und viele Tausende entsagten so ohne Bedenken der driftlichen, Beilgion, der sie unter Martern treu geblieben was ren.

## Anbang.

Belch ein sonderbares Ding ift es boch um die menschliche Unsterblichkeit, dies luftige Phantom, bem fo ungablbare Menfchen Glud und Leben aufopferten, das man durch Edelthas ten und burch Berbrechen ju erringen sucht, und beffen boch ber glucklichste Bewerber nur in der Phantasie genießen kann! Bovon bangt es ab? Wer tann mit Recht hoffen, es ver: bient zu haben? Berbrechern, Berftorern bringt die Menschheit es dar, indes fie oft ihrer ard: Besten Wohlthater nicht mehr gebenft, so balb fie felbst nicht mehr find. Gin Bufall, ein glucklicher Gebanke ift oft genug, es zu ermer, ben, und ein ganges der Rublichfeit, dem ers habensten Wirfen geweihtes Leben, reicht zuweis len nicht bin, vor der Bergeffenheit ju ichugen. Der taumelnde Bufall streut die Lorbeerfranze mit eben fo ungewisser Sand umber, als er Kronen verleiht. Nach dem, mas Widewut

that, follte man wohl glauben, daß es noch nothig ware zu beweisen, er habe überhaupt einst gelebt?

Doch die Forderungen des Geschichtforschers find peremtorisch, und Betrachtungen finden ihn nicht ab. Wir muffen sie erfüllen, oder sein Hohnlächeln hinnehmen und gestehen, Fabeln geschmiedet zu haben. Wohlan denn! ich will Beweise geben, von dem, was ich schrieb.

Joliet und plohlich erscheinen die Letten, wie ein Deus ex machina, in der nordischen Geschichte, ohne daß man von ihrer Herkunst, von ihrem Auftreten Rechenschaft zu geben vers mag. Zu welchem frühern benachbarten Boike gehörten sie? Zu keinem. Nicht etwa, als wenn ihre Sprache mit der Sprache keiner and dern Nation Aehnlichkeit verriethe: nein! ganz im Gegentheil, daß alle benachbarten, die fennische, slavische und gothische, unverskennlich gleichviel zu ihrer Bildung hergaben, und daß gleichwohl die Letten, so bald sie thäs

tig merben, es als die Feinde aller Nacha barn ohne Ausnahme find: barin liegt eben die Schwierigkeit. —

In Dreußen finden wir die Letten querft; wir kennen die frühern Bewohner dieses Lang des, und wissen bestimmt, daß sie nicht Letten waren: aus welchem himmelsstrich also, auf welchem Bege, find diese dorthin gewandert & Umsonst befragen wir die Geschichtforscher ber übrigen Mationen barum. Sie konnen bie Spuren ber Mabicharen ober hungarn am Eismeer und im innerften Afien wiederfinden; fie beuten den Bug der Bandalen von der Offs fee bis nach Carthago: aber von ben Letten ift. außer bem Lande, das fie jest noch größten Theile besigen, nirgende eine Opur, nirgends ein Zeugniß. Richt wober fie nach Preußen famen, sondern wohin fie fich von bortaus nach allen Seiten ausbreiteten, finden wir: bas ale fo muß ber Ort ihrer Geburt, ihr eigentliches Baterland feyn; bort muffen fie, ba bie ale tern Bewohner, wie gefagt, nicht Letten maren,

aus' einem Gemische mehrerer Bolfer fich ges bilbet haben. Ein Schluß, ber meniaftens fur einen Renner der nordischen Geschichte die er: forderliche Bundigfeit bat, - und, mobin er führt, begleiten und wenigstens einzelne Rin: gerzeige. Wir wollen querft bie romifden und griechischen Schriftsteller befragen: nur lagt uns vorher bestimmen, was fie uns gemabren fonnen. Gin Bolfden, bas ein paar bune bert Meilen von den außerften Grangen Stas liens und Griechenlands im Stillen entftand, und friedlich feinen Acter bauete, indeg im mil: ben Tumult die übrigen Bolfer bes Mordens über die fraftlofe Beute bes Gubens berfturge ten: follte das mobl den wenigen Gelehrten, bei ber bamaligen Unwiffenheit in ber Erbbes fchreibung, febr befannt geworben fenn? Golls ten fie etwas von feinen Begebenheiten wiffen tonnen? Dag einige Data, die fie von großern Bolfern ergablen, mit ben Angaben ber preus Bifchen Gefchichtschreiber übereinftimmen, und baß fie enblich bas bloge Dafenn biefes Bolfes

anzeigen, ift alles, was wir mit Jug von ih: nen erwarten durfen: auch finden wir das.

Tacitus ergahlt, wie schon oben gesagt mard, bag bie Aefthier ober Guttonen die Ruften ber Offfee am Ausfluffe ber Beichfel bewohnten, und daß die Kennen ihre nachsten Nachbaren maren, die, beim Aufbruche ber Gothen, ihnen ohne Zweifel nachruckten. Funfzig Jahr nach Tacitus, nennt uns Ptolemaus ichon die Wene ben ober Glaven als Inhaber jener Gegen. ben; aber auch Guttonen wohnten noch bort, wie die oben ermahnten Tribute an Bernftein beweisen, die Ermanrich und Theodorich, (f. Grotii Prolegom. ju seiner Historia Gothorum, S. 3. und 4.) erhielten. - Die Ges Schichte ber Manen endlich, ihre Mieberlagen, ihre Amalgamirung mit Bandalen 2c., ihre Dies berlaffung an ben Ruften ber Oftsee zc. ift gar feinem Zweifel unterworfen, wenn de Guignes, Sibbon \*) und die Schriftsteller, benen sie folge

<sup>\*)</sup> Gibbon fagt im 27 Rap.: Another Colony of the Alani advanced, with more intropid courage, towards the flo-

ten, Ammian, Jornandes und Procopius, die geringste Autorität haben.

Die angegebenen Bestandtheile der Letten hatten wir also zusammen gebracht; die Bermischung derselben ist folglich schon mahrscheinz

res of the Baltic, affociated themselves with the northern tribes of Germany and fhared the fpoil etc. - und wieder im goften Rap.: their flight (of the Huns) was directed towards the rich and level plains, through which the Viftula gently flows into the Baltic fea. - -The inhabitants of those regions might embrace the refolution - - of discharging their superfluous numbers on the provinces of the Roman Empire. -The haughty Rhodogast marched from the northern extremities of Germany. The Vandals, the Suevi and the Burgundians formed the ftrength of this mighty hoft, but the Alani, who had found an hospitable reception in their new feats, added their active cavalry etc. - -After the departure of those Barbarians, their native country (the coast of the Baltic) remained during fome ages a vaft and dreary folitude, till - - - the vacancy was filled by the influx of new inhabitants. - Sier treten bie littbauifden Rachrichten ein. - 3ch führe ben neueffen Bengen an, weil er ben Lefern am nachs ften sur band fenn wird.

lich: aber wir haben mehr, wir haben auch einnen Zeugen für dieselbe. Jornandes, der im sechsten Jahrhunderte schrieb, sagt ausdrücklich, daß am Ausstusse der Weichsel ein Volk wohrne, das aus einem Gemische vieler andern Volkter bestehe, und Vidioarier heiße \*), — ein Name, der meine Leser an Widewut erinnern wird, und es außer Zweisel seht, daß hier nur von den Mündeln des alanischen Weisen die Rede sey, — besonders da noch Prätorius Samland und ganz Preußen Withland nennt, und die liefe ländischen Letten, preußische Colonisten, sich jeht eben so oft Withländer als Letten heißen, ja in ihrer Sprache keinen andern Namen für

\*) Eginhard im neunten Jahrhundert fest in der Ges schichte Karls des Großen die Aesibier an die sudiche Kuste des Baltischen Meeres: aber der gelehrte Ges beimschreider des franklichen Monarchen verstand dars unter die jesigen Esten, oder er folgte bloß seinem Lacitus; oder er ward auch dadurch irre geführt, daß Dänen und Angeln, nach Suhm, alle östliche Wölker Destionen nannten.

eigentlich in die Geheimnisse der Nation einges weiht ward; beantwortet endlich nach diesen Kosjalowicz auf die einfachste und anziehendste Weisse, ohne seine Erzählung von Widewut durch irgend ein Wunder zu verunstalten: ein Vorzug, den dieser vor allen andern Neligionsstiftern, von Hermes bis zum Manko Capak, allein hat. Seine Geschichte ist so voll hoher Einfalt, wie seine Charakter es war, von allem Unglaublichen rein, völlig so, wie ich sie meinen Lesern vorztrug: und dennoch beliebte es mehr als Einem Geschichtschreiber, mit ungerechtem Nasenrümspfen die weg zu sehn. Hatten sie aber

Der einen verunglücken Versuch, eine Geschichte durch die Art des Bortrages unwahrscheinlich ju mas chen, seben will, schlage im soften Theil der allgemeis nen Weltgeschichte Seite 25. die Geschichte Widewurd auf. Die Alanen, beißt es, bestefen sich mit den Preußinnen, sie balgten sich ze. Wenn man sagte: die Römer beliefen sich mit den Sabinerinnen, und balgten sich dann mit den Bätern und Brüdern ders selben; wäre der Sabinerinnen Nanb dadurch widers legt? — Meine Hochachtung gegen den verdiensis

auch Grunde? Entweder gaben fie feine an, oder die angegebenen waren aufs Gerathewohl hingeworfen. Sie anführen, heißt schon fast, sie widerlegen, und so will ich ihre Richtigkeit nur im Fluge zeigen.

"Die altesten preußischen Geschichtschreiber, sagt man, erwähnen des Widewut nicht; Stella im funfzehnten und Stryikowsky im sechtzehnten Jahrhunderte sind die Ersten, die von ihm sprechen." Richtig; sie sind aber auch die Ersten, die sich an die Sagen der Eingebornen und die nach denselben versertigten Jahrbuscher ") wandten. Die alteren wollten die gans

vollen Berfaffer jener Gefchichte verbietet mir, mehr

Do find aber diese Jahrbucher, fragte ein ehrwürdis ger Foricher, der nur bier es nicht der Mübe werth bielt, genau zu prüfen. — Gut; find fie nicht mehr da, so haben wir Stroitowsky'n, der einen Anszug aus ihnen machte, doppelte Berbindlichkeit. Uns wahrscheinlich wird ihr ehemaliges Dasenn niemand vorkommen, der bedenkt, daß die beste, zwertaffigs sie und wirklich meisterbafte Ehronik von Liefland, die

ge lettische Geschichte aus den Nachrichten zufammensehen, welche romische, griechische, teutsche und brittische Schriftsteller im Borbeigeben
von den Bewohnern der Oftseekuste gaben: ist
das weniger unfinnig, als wenn man die franzosische Geschichte nach dem abfassen wollte, was
etwa der türkische Gesandte in Paris bei seiner Heimkehr erzählen wird? Die Angaben der
preußischen Letten selbst konnten sie nicht benutzen, weil sie entweder nicht zur Stelle oder in
Krieg mit denselben waren. Sie leiteten den
Namen Preußen von dem bithynischen Könige

Origines Livoniae, swifchen ben Jahren 1196 und 1226 von einem Letten geschrieben wurde. Sie blieb fast ganz unbekannt, und die wenigen Abschriften dersels ben wären vielleicht schon vernichter, wenn nicht ein — hannöverischer Bibliothekar, Ernber, sie berausges geben bätte. Bielleicht thut ein römischer einst eben das mit den litthauischen Chroniken, die Str. bes nutte. Sollten sie wirklich untergegangen senn, so geschab es sicher dadurch, das der teutsche Orden, wie der Kanzler von Eusm, Lukas David, erzählt, alle Ebroniken, deren er habhaft werden konnte, verbrenz nen ließ, Dusburg und Jeroschin ausgenommen.

Pruftas, ben Ramen Liven von einem romis Schen Ritter Libo her zc. Und bergleichen Leute follten mehr gelten, als die Aussage der let: tischen Barben felbst? - - "Rojalowicz und Andre machen ihre Nachrichten badurch verbache tig, daß sie auch offenbare Fabeln eben so treue herzig erzählen, wie die Geschichte Widewuts. Sie laffen g. B. einen Ritter Palamon in Stae lien zu Schiffe gehen, und von Sturm durch vier Meere und brei Meerengen gejagt werben, um in Litthauen ans Land zu treten, und ben Litthauischen Abel zu stiften." Wohl wahr! Aber weil Bileams Efelin unmöglich gesprochen haben fann, burfen wir baraus ichließen, baß es keinen Moses gegeben habe? — Die Fabel vom Palamon ift, genau genommen, eber eine Beftatigung, als eine Widerlegung jener Bes schichte. Man fieht es ihr an, wie angstlich fie erbacht marb, um bem Abel eine glanzenbere Abkunft zu geben, und fo - die Betrachtuns gen zu unterbruden, die eine Rachricht von dem gemeinschaftlichen gleichen Ursprunge aller

veranlaffen mußte. Der einsichtsvolle gelehrte Rojalowicz \*) hatte sich gewiß die so lacherlich ersonnene Fabel erspart, wenn die Geschichte, die durch sie entgiftet werden sollte, nicht zu sicher bestätigt gewesen ware, um unterdrückt zu werden.

Das sind die Haupteinwürse; und doch sind sie, wie man sieht, kaum der Widerlegung werth. Die übrigen, die man von den Namen und der Zeitangabe hernimmt, verdienen vollends keine Rücksicht. Man könnte die erstern recht gut gebrauchen, mutatis mutandis auch das Daseyn Romuls, Numa's und Julius Cassars \*\*) zweiselhaft zu machen; und die letztern köne

- \*) Dafür erfennt ibn felbit berr hofrarb Schlöger, ber im soften Theil der allgem. Beltgeschichte, die Gefchichte Litthauens fast allein nach Rojatowicz liefett.
- Feit nit Widewut bat, wiffen beißen foul (ich tens ne tein foldes, ob ich gleich Litthaulich verflebe), und der Titel Wosewood, Seerführer und Nichter beifit, fo behauptere man, jener Name ware aus diesen Wors

tonnen bochftens dienen, barüber gu ftreiten, ob es das funfte oder fechste Jahrhundert mar, in welchem Widewut seine Wunder that: ein Bergnugen, bas ich ben Forschern nicht beneis Die Umftandlichkeit übrigens, mit ber Strnifowein und Rojalowicz & B. den Inhalt ber Rede anführen, die ihr Held hielt, (nicht eigentlich die Rede selbst, wie Livius und Las citus mit ihren Helben thaten ) — ich will fie für einen Beweis gegen Widewut annehmen, sobald man mir aus eben dem Grunde juges stehen will, daß alles Erdichtung sen, mas die genannten Geschichtschreiber noch viel umftanbe licher von verfloffenen Zeiten ergablen. mochte wenigstens schwer fallen, in Beiden eine einzige Rede ju finden, die bem Redenden und ben Borern fo febr angemeffen mare, fo deute liches Geprage ber Wahrheit hatte, als mas

ten geschmiedet. Könnte der Sitel nicht eber aus dem Namen entstanden sein? — Doch ich mag mich auf solche Gründe nicht eintaffen, sonft — weich ein Beid bote fich hier dar!

wir von der Rede des alanischen Weisen er-

Chrwardig und unverletglich muß jedem Ge fchichtsforicher bas Gefet fenn, nichts ohne Grunde als mabr angunehmen: aber eben fo wichtig ift bas Gefet, nichts ohne hinlange liche Grunde zu verwerfen. Erfteres giebt Ge: legenheit, mit wirklichem oder eingebildetem Scharffinne ju glangen; letteres murde dem Rritifafter oft die Bande binden, oft ibn gwingen, gang einfach nachzuergablen, mas nun gerade in fein Spftem nicht paßt. Wie mobl thut es aber bem Eigendunfel, ben Stab über etwas brechen ju fonnen, follte es auch nur eine alte Bolksfage fenn! Daber üben die Sie ftorifer bas erfte Gefet febr bereitwillig, und fufpendiren bas lettere nach Belieben; baber verweisen fie auch ben guten Bidemut in die Reibe ber Undinge, ohne uns das Rathfel von bem Entfteben der lettifchen Ration und ihrer foftematischen Religion auf eine andere Weife ju lofen. 3ch glaube, wichtige Grunde für Die Wahrheit jener Geschichte aufgestellt, und die Einwendungen so widerlegt zu haben, als es für die Absücht dieses Werkes möglich war. Ich kann den Leser also mit Recht auffordern, einen großen Mann mehr in der Geschichte willkommen zu heißen, ohne den Tadel einer übertriebenen Leichtgläubigkeit zu fürchten. Die Menschheit überhaupt ist nicht so reich an Charakteren dieser Art, daß wir mit Gleichzgültigkeit vorübergehen dürsen, wenn uns ein solcher aus den Ruinen der Vergangenheit entgegen glänzt.

## Borzeit der Letten.

#### Andre Abtheilung.

Schilberung ber Letten im zwölften Jahrhunderte.

## L Eingang.

Woher die Art des Heimwehs, das jedes ruhige und unverdorbene Herz bei dem Ansblick eines Volkes im Naturstande ergreift? Woher das Anziehende, das die Beschreibung einer einfachen natürlichen Lebensart für uns hat, und die Pracht der Königsstädte nie geswinnen kann? Warum solgt man dem Schriftssteller lieber und mit heitererm Sinn in die

Butte ber Maturmenichen, als in bas Drunt. gemach glangender Uffembleen? Gefteht es nur, Sflaven der Rultur und bes Lurus! Go ver: bilbet euch diese baben mogen: doch dunft ibr euch vaterlandische Luft zu athmen, wenn euch Geschichte ober Poefie auf Mugenblicke zu bem Buftande juructführen, fur ben ber Denfch eigentlich geboren ift, und in bem er allein, wir mogen es laugnen, fo febr wir wollen, vollig fenn fann, mas er foll. Dann fuhlt ihr es, bag euer weichlicher Dugiggang, eure Heppigfeit, eure vornehme Schwächlichkeit, glanzendes Elend ift, gegen bas Gefühl mann: hafter Starfe, in welchem ber Gobn ber Matur dafteht, als herr feiner felbft, als herr ber Erbe um ihn ber! Ihr fublt es, und beime liche Reue über eure unwillkahrliche Musar: tung ergreift euch; umfonft versucht eure fale Sche Philosophie, euch barüber zu troften. Eure erfunftelten Bedurfniffe, eure unnaturlichen Genuffe, eure erzwungene Freuden, die euch fo leer laffen, wenn fie euch nicht beraufchen und betäuben: alles das vermag nicht, die Empfindung eures Elends ganz zu ersticken; und der geschwäßigste Sophist würde, mitten in seiner Lobrede auf Lurus und Bildung, gern allen glänzenden Tand von sich wersen, zu dem ungekünstelten gesunden Mahle, der prunklosen Hute, der unbefangenen Einsachheit, der ach! so seligen Unabhängigkeit des Naturmensschen zurückkehren — wenn er sich nicht schon zu schwach fühlte, wahrhaft glücklich zu seyn.

Es giebt eine Stufe der Bilbung, auf welcher der Mensch durch unbeschränkte, aber unverkünstelte, Uebung aller seiner Kräfte, durch ungezwungene Verbrüderung mit seines Gleichen, die noch nicht Fessel geworden ist, die wichtigsten Vortheile des Naturstandes mit denen des gesellschaftlichen Lebens verbindet. Weiter zurück ist Nohheit, weiter vorwärts Ueberreise — d. h. beginnende Fäulnis. Auf dieser Stufe allein ist der Mensch ganz Mensch; auf dieser Stufe muß der Philosoph ihn stusdieren, wenn er wahre Kenntnis des mensche

lichen Derzens und Geistes in unverderberem Zustande, erlangen will: späterhin sindet er nur ein Gewebe von Lastern, Schwäche und Elend. Auf dieser Stufe muß man ihn vorzüglich schildern, wenn man die weichlichen Geschöpfe des Luxus wenigstens auf Augenzblicke will erröthen lassen, bei dem Gemälde dessen, was sie seyn könnten, und schon so kange aufgehört haben, zu seyn. Auf ihr stehen die hochherzigen, mannhaften und edelgesinnten Wölker des nördlichen Amerika, die unser lächerlicher Hochmuth Wilde nennt; auf ihr standen die Letten im zwölsten Jahrhundert, als ein seindseliges Gestirn die Teutschen an ihre Sestade wark.

#### II.

## Bildung, Kleibung und Gefundheit ber Letten.

Die alten Letten waren lang, hatten einen starten Körperbau, eine rothbraune Gesichtes farbe, blaue Augen, schlichtes braunes Haar,

bas weit auf ihre Schultern herabstoß, und trugen ben Bart, so lang er wuchs: bei ihnen war er, wie noch jest bei den untern Klassen der Russen, ein Zeichen der Mannheit und Erfahrung, auf das sie großen Werth setzen. Nur wen sie bestrafen, wen sie für ehrlos ertlären wollten, beschoren sie; und dann durfte er nicht wieder in ihren Versammlungen erscheinen: er hieß ein Verstümmelter.

Beibe Geschlechter fleideten sich im Winter mit weiten Pelzen, und im Sommer in engeste Gewänder von Leinwand ober Wolle, die sie mit einem Gurtel über den Huften zusams menzogen. Schube flechten sie sich aus Weisdenvanken, und besestigten sie dann mit Bans dern, wie die Griechen ihre Sandalen. Die Weiber trugen Witzen von Leinewand; die Jungfrauen lange Haarstechten, bunte Kränze von Wolle, und Silkfichen an dem Gürtel. Unch die jungen Weiber musten den Kranz behalten, bis sie sich den Matronenput durch die Sedurt eines Sohnes erweeben hartnu-

nur an ihrem kurzen geschnittenen Haar und den fehlenden Glockchen erkannte man sie.

Ihre Kinder gingen Sommer und Binter fast nackt, und wateten so froh mit bloßen Fußen durch den Schnee, als sie auf den blubenden Wiesen herumhupften: erst bei heransruckender Mannbarkeit, wenn die Dirnen Reitzge zu verstecken hatten, und die Knaben an den Arbeiten ihrer Bater Theil nehmen konnten, sing man an, sie regelmäßig zu kleiden.

Auf eine so abhartende Erziehung folgte ein thatiges, arbeitsames Leben. Die Manner bestellten den Acker, versolgten das Wildihrer Wälder, suchten den Bar in seiner Windterwohnung, die Wölfin in ihrem Lager auf, besischen ihre zahlreichen Seen und Flusse; die Weiber hateten mit den Madchen und Kindern die Heerben, trieben die Vienenzucht, ber reiteten zum Genuß, was ihre Manner erworzben hatten. Allgemeine Thatigkeit spendete allgemeine Gesundheit. Mit Leichtigkeit erfüllzten die Weiber ihre Bestimmung, und waren,

als Gebarerin, in zwei ober brei Tagen im Stande, ju ihren Gieschaften guruckzufehren. Sa, ofter war es der Rall, daß fie auf der Reife entbunden murben, ihr Rind in die Ochurze nahmen, und fo, Deilenweit, nach ihren Bobs nungen ju Fuße juruckfehrten. Die Danner erreichten vorzüglich ein hobes Alter, und mancher, ber bis zum achtzigften Jahre bie Schlach: ten feiner Mation mitgefochten hatte, mar noch breißig bis vierzig Jahre hindurch der Leiter feiner Bruder bei Unterhandlungen und Be: rathichlagungen. Dancher lettische Deftor mache te ben Teutschen ihre Fortschritte noch fcmer, nachdem fie schon bie jungern Rampfer aus dem Felbe geschlagen batten. Bon Geuchen vorzüglich mußten die Letten febr menig, ebe die Teutschen burch ihre Degelungen die Felber mit Tobten bedeckten, und fo oft die Luft verpefteten; faft nichts von Rrantbeiten irgend einer Art, Wunden und Erschöpfung des 211: ters ausgenommen. Golde Kranfen aber pfleg: ten fie mehrere Monden febr forgfaltig, und

ibre Zauberer und Priefter mußten in beifen Babituben ihre ganze Runft erschöpfen, fie zu heilen. War aber diese Beit verflossen, ohne daß Befferung eintrat, fo erflarte man fie fur unbeilbar, und die Leidenden verlangten bann gewöhnlich selbst den Tod. Man berief alle Freunde und Bermandte jusammen, und hielt an bem Lager bes Rranfen ein Trauermabl, während beffen ihn alle mit Eröftungen und Liebkosungen überhäuften, und nach beffen Bes endigung zwei bazu Ermählte ihn ploglich tode ten mußten: eine Maagregel, vor deren Consequenz unsere schwachen Merven uns guruckbes ben laffen. Bielleicht ift fie menschlicher, als iene Anwendung ber Beilfunft, die ben unheilbaren Martyrer Jahrelang in einem Buftande hinhalt, der die Ohnmacht des Todes mit allen Ochmerzen des Lebens verbindet, ohne die Fühllosigkeit des erstern, und die Freuden des lettern ju gemabren.

#### III.

#### Sanftheit ihres Charafters.

Ungeachtet man aus dem angesührten Juge auf Wildheit des Charafters schließen sollte, so vereinigen sich doch alle Schriftsteller, die der Letten vor dem teutschen Einbruche erwähnen, sie als eine sanste, menschliche, friedliche Nation zu schildern, und nennen sie ein omning pacatum genus \*). Reich, da sie nichts mehr wünschten, als was sie besaßen, glücklich, da sie in völliger Unabhängigkeit mit ungestörter Gesundheit ihres Daseyns genießen konnten, waren sie auch theilnehmend und hülfreich gegen jeden Nothleidenden. Ward ein fremdes Schiff an ihren Gestaden vom Sturm herumgeworfen, so eilten sie in ihren Kähnen zu seis ner Nettung herbei \*\*); ward es von den sees

<sup>\*)</sup> Jornandes Lib. de rebus Geticis c. r. Auch biefe Schile berung macht es mabricheinlich, bag die Gefandten an den Chan der Aparen Bibliogeler waren.

<sup>\*\*)</sup> Mbam der Steme fagt: Terriam infolom, quoe Semjund oppellari foler - - inhobitant Sembi vel Per-

rauberischen Esthen und Liven angegriffen, so nahmen sie muthig und bereitwillig an seiner Bertheidigung Antheil, und führten dann voll Freude die Geretteten in ihre Hutten zu einem freundschaftlichen Mahle. Biel Lobenswürdiges, sagt Adam der Breme, könnte von den Sitten dieses menschenfreundlichen Bolkes erzählt werden, wenn — sie nur Christen wärren. So dachte sein ganzes christiches Jahrhundert. Was nicht in den Schafstall des römischen Oberhirten gehörte, war dem Abscheu und der Vertigung gewidmet. Unstinnige! Was ist der Zweck eurer Religion, wenn sie anders nicht für ein bloßes Gewebe abgesschmackter Lächerlichkeiten erkannt werden soll?

ci, homines humanissimi, qui obviam tendunt ad auxiliandum his qui in mari periclitantur, vel qui a piratis
infekantur. Ebriften! lebert eure Religion euro bobern
Ebelmuth? — Lobn locke diese Wilden nicht zur.
Otilfe; benn, wie eben der Schriftsteller fagt, verache
teten fie Gold und Silber, und nahmen die Fremden
gastiret auf: nur ihre beiligen Orte durften fie nicht
betretten.

Was kann er seyn, als die Menschen zu verzedeln, ihnen Sanstmuth und Bruderliebe einzussidsen? Hier fandet ihr eine Nation, die schon das war, wozu die Lehren eures Glausbens euch machen sollten; und ihr — ihr verztilgtet den einen Theil derselben, und legtet den andern in Stlavenfesseln, weil sie — kein Priester mit Wasser besprengt hatte, weil sie nicht das Knie vor euren Göhen, sondern vor den ihrigen bog.

Nur in den Kriegen gegen die teutschen Ritter zeigte sie sich hart, unerbittlich, blutgiezig: abet kann man ihr das verdenken? Wie sollte sie menschliche Gesinnungen gegen Fremdelinge behalten, die ungereitzt, selbst ohne Borewand, fern herzogen, ihre Hütten zu zerstören, ihre Saaten zu verbrennen, ihre Heerden zu rauben, und die Heiligthumer ihrer Götter zu schänden, nur um sie zu Beobachtung sinnloger Ceremonien zu zwingen? Und wer diese annahm, war deshalb nicht glücklicher: die Tause weihte ihn zum Leibeigenen ein. Muße

ten sie diese Fremdlinge, die sich im Innern ihres Landes einnisteten, keinen Frieden eingingen, als wenn sie die zur Unmacht geschwächt waren, und ihn nicht länger hielten, als dis sie sich zu neuen Unthaten erholt hatten: mußeten sie diese nicht als Raubthiere betrachten, deren Vertilgung allein ihnen Sicherheit und Ruhe zu gewähren vermochte?

Dennoch finden wir, daß auch gegen sie oft die angeborne Menschlichkeit der Letten die Oberhand behielt, und daß diese, sobald sie konneten, zu ihrer Sanftheit zurückkehrten. Zehn Schwertbrüder waren einst in dem Schlosse Fellin von den Letten gefangen worden; man beschloß, sie Hungers sterben zu lassen, und sperrte sie deshalb in ein unterirdisches Germach des Schlosses ein. "Barum sollen doch diese bosen Teutschen so lange noch leben?" sagte ein lettisches Weib. "Ich will sie mit Steinen todt werfen." Aber anstatt der Steine warf sie Lebensmittel hinab. Der gutherzige Betrug ward eudlich entdeckt und — bestraft?

Wer in bie Sutte bes Letten trat, marb mit Kreube bewilltommt. Die Sausmutter felbit bereitete ibm einen Gis, trug ibm eine Mabigeit auf; ber Sausvater brachte ibm bie Schale voll Meth, und trant ihm Freundschaft ju. Ber er fen, woher, wohin? barnach frage te niemand; aber wollte ber Fremdling fich entbecken, fo war er gewiß, Theilnahme gu finben, und Sulfe aller Urt, Die er begehren tonnte. Man bewirthete ibn, fo lange ber Bor: rath hinreichte, und bann führte ber Wirth ibn felbit gur nachften Wohnung, mo feiner fcon eine gleiche Aufnahme wartete. Burbe er irgendwo beleidigt, fo bielt ber erfte Wirth, der zweite und fo fort, es fur die beiligfte Pflicht, ibn ju beschuten, ibm Genugthuung ju berichaffen, ibn ju rachen. Er fonnte in feiner eigenen Seimath nicht rubiger und fiche: rer leben, als bier bei Denfchen, die er viels leicht zum erften Dale und nie wieder fab.

Dieses großmuthige Betragen felbft biente ihnen oftmals jum Berberben. Go hatten

ten sie diese Fremdlinge, die sich im Innern ihres Landes einnisteten, keinen Frieden eingins gen, als wenn sie die zur Unmacht geschwächt waren, und ihn nicht länger hielten, als die sie sich zu neuen Unthaten erholt hatten: mußeten sie diese nicht als Raubthiere betrachten, deren Vertisgung allein ihnen Sicherheit und Ruhe zu gewähren vermochte?

Dennoch finden wir, daß auch gegen sie oft die angeborne Menschlichkeit der Letten die Oberhand behielt, und daß diese, sobald sie konnten, zu ihrer Sanstheit zurückkehrten. Zehn Schwertbrüder waren einst in dem Schlosse Fellin von den Letten gesangen worden; man beschloß, sie Hungers sterben zu lassen, und sperrte sie deshalb in ein unterirdisches Sexmach des Schlosses ein. "Warum sollen doch diese bosen Teutschen so lange noch leben?" sagte ein lettisches Weib. "Ich will sie mit Steinen todt werfen." Aber anstatt der Steine warf sie Lebensmittel hinab. Der gutherzige Betrug ward endlich entdeckt und — bestraft?

Dein! Die Letten waren ja nicht Chriften. Sie schämten fich ihrer Grausamkeit, und fegeren die Gefangenen in Freiheit.

#### IV.

# Redlichfeit und Gaffreiheit der Letten.

Am liebenswürdigsten erscheinen sie in ih, rem Betragen unter sich. Es gab keine Arme bei ihnen, benen die Reichern nicht aufgeholzsen hätten; keine Bettler: denn wer nichts hatte, war überall willkommner Gast. Denjesnigen, die kein Pferd oder keine Heerde besatsen, überließ jeder wohlhabendere Nachbar, den sie darum ansprachen, eine Stute, eine Ruh oder einige Mutterschafe, die sie nicht eher wieder zu erstatten brauchten, als bis sie brei Jungen gebracht hatten. Wer keinen Acker besah, suchte sich irgend einen Theil des Walzdes aus, hieb ihn nieder, und verwandelte ihn in ein Feld, das als sein heiligstes Eigenthum selbst von dem geachtet ward, vor dessen Thüre

fteinernem Altar ihre Sausgogen. Im Borgrunde mar ein ungeheurer Ofen, ohne Rauch: fang. In diefem bereiteten fic ihre Speifen, und bufen ihr Brot; - im Winter ermarm, te er ihre Stube, fullte fie aber jugleich fo febr mit Rauch, daß sie immer bei offenen Luken fagen. Go find die Bohnungen ber Letten noch fast in allen Segenden Lieflands. Indef: fen gang Europa in den Bequemlichkeiten bes Lebens, wie in Renntniffen, fortgeschritten ift; indeß fogar die Nachkommen ihrer eifrig wilden Befehrer fich fo febr veranderten, verfeinerten, daß sie auch nicht die geringste Spur ihrer Ab: stammung, den Tyrannenfinn ausgenommen, übrig haben: find fie felbst in den Genuffen des Lebens auch nicht um einen Schritt weiter ad fommen. Sie haben noch alle Unbequemlichkeis ten, alles Drudenbe ihrer vorigen Robbeit; nur, wie ich ichon oben fagte, die Guter berfels ben, Mannheit, Gelbstgefühl und Freiheit, raub. te man ihnen.

Die vornehmften Speisen ber alten Letten

bestanden in dem, was ihnen ihr Feld, die Jagd, die Heerde, die Fischerei gewährten. Bon Gartenbau scheinen sie nicht viel gewußt zu haben. Einheimische Früchte giebt es sehr we, nige, und diese haben keine vorzügliche Güte. Gemüse aber kannten sie gar nicht. Ein preuzsischer Lette, der einst von seinem Bolke auf das Schloß Balga gesandt ward, um die seindzseigen Fremdlinge kennen zu lernen, sah diese sich mit Kohl, Sallat und dergleichen sättigen. Erschrocken kam er zu seinen Brüdern zurück. "Wir sind verloren, sagte er. Diese Leute können wir nicht einmal aushungern; sie essen Gras, wie die Ochsen und Pferde."

Die Jagd war bei ihnen überall und jedem frei; "benn, sagten sie, da niemand die Bald, "heerde (so nannten sie das Bild) erzogen "und gehütet hat, so besist auch niemand das "Recht, dem andern den Gebrauch derselben zu "untersagen: sie gehöret dem, der sie erhascht." Alles, was sie erlegen konnten, agen sie auch: den Bar, den Wolf, den Buchs und den Dachs

fo gut, als bas Elennthier und ben Safen. Ihre Fleischspeisen richteten fie übrigens in bolgernen Befagen ju, in die fie glubende Steine warfen; und so wird noch an vielen Orten bas Bier gebrauet. Rifche fochten fie in Geschirren von Birfenrinde, die dem Reuer widersteben, fo lange fie mit Bluffigkeit gefüllt find; und diese Art von Bubereitung gemabrt bem garten Rleische ber Rische einen Boblge. schmack, ben es in eisernen, fupfernen und ire benen Gefäßen nie erlangt. Statt bes Gemurges bedienten fie fich, außer bem Salze, das sie vermuthlich von ihren Nachbarn er. bandelten, besonders des zerftogenen Sanffamens und der hanfmilch, d. h. des zerquetiche ten aus den Sulfen gepregten Rerns der Saat; noch jest gehoren beibe zu ihren Lieb, lingsspeisen.

Ihr Getrant mar in fruhern Zeiten Pfers demilch und Pferdeblut; aus der erstern vers standen sie, wie die Tataren, ein berauschen; bes Setrant, Lumiß, ju machen. Spaterhin bestanden in dem, was ihnen ihr Feld, die Jagd, die Heerde, die Fischerei gewährten. Bon Gartenbau scheinen sie nicht viel gewußt zu haben. Einheimische Früchte giebt es sehr wernige, und diese haben keine vorzügliche Güte. Gemüse aber kannten sie gar nicht. Ein preussischer Lette, der einst von seinem Bolke auf das Schloß Balga gesandt ward, um die seindsseitgen Fremdlinge kennen zu lernen, sah diese sich mit Kohl, Sallat und dergleichen sättigen. Erschrocken kam er zu seinen Brüdern zurück. "Wir sind verloren, sagte er. Diese Leute könsnen wir nicht einwal aushungern; sie essen Gras, wie die Ochsen und Pferde."

Die Jagd war bei ihnen überall und jedem frei; "denn, sagten sie, da niemand die Bald, "heerde (so nannten sie das Bild) erzogen "und gehütet hat, so besist auch niemand das "Necht, dem andern den Gebrauch derselben zu "untersagen: sie gehöret dem, der sie erhascht." Alles, was sie erlegen konnten, assen sie auch: den Bar, den Wolf, den kuchs und den Dachs

fo gut, als bas Elennthier und ben Safen. Ihre Fleischspeisen richteten fie übrigens in bolgernen Gefäßen ju, in die fie glubende Steine warfen; und so wird noch an vielen Orten das Bier gebrauet. Rifche fochten fie in Geschirren von Birfenrinde, die dem Reuer widersteben, fo lange fie mit Rluffigfeit gefüllt find; und diese Art von Zubereitung gewährt bem garten Rleische ber Rifche einen Boblae. schmack, ben es in eisernen, fupfernen und ire benen Gefägen nie erlangt. Statt des Gemurzes bedienten fie fich, außer bem Salze, das sie vermuthlich von ihren Nachbarn erhandelten, besonders des zerftogenen Sanffamens und ber Sanfmild, b. h. bes zerquetich, ten aus den Sulfen gepregten Rerns ber Saat; noch jest gehoren beibe zu ihren Lieb, lingsspeisen.

٠;

Ihr Getrank mar in fruhern Zeiten Pfers demilch und Pferdeblut; aus der erstern vers standen sie, wie die Tataren, ein berauschens bes Getrank, Rumiß, ju machen. Spaterhin lernten sie das Birk: und Ahornwasser geswinnen; zu welchem Ende sie im April den Stamm der Baume anbohren, und den ausssließenden Saft durch Rinnen in untergeseste Gefäße leiten. Das Bier scheinen sie erst von den Teutschen kennen gelernt zu haben, des nen schon Tacitus nachrühmt, daß sie auf Gestreibe gegohrnes Wasser zu einer Aehnlichkeit mit dem Weine zu verderben wüsten. Der Meth \*) hingegen war seit Widewut ihr Nastional: Getränk, der Begeisterer und Beglücker ihrer Gastmahle. Selbst bei den öffentlichen

Die Gefandeen Theodofius des Jüngern an Attila, Marimus und Bigilius, wurden auf der Reise im Jahr 448 von den Barbaren mit Merh und einem Gettänte, das Priscus Kamus nennt, traktiet. Auch dies ist ein Fingerzeig mehr, woher die Letten ihre Kultur bekamen. — Den südlichen Teutschen, sagt D. Anton, war das Midd (Meth) im zwölfeen Jahrhundert unbekannt. Die Missionarien, im Gezfolge des belitgen Otto, rühmten den Meth, den sie in Pommern zuerst fanden, als ein unbekanntes Geztränt, das den feinsten Weinen gleiche. Vira 5. Otto-

Opfern spielte er eine Hauptrolle, und sie vergaßen nicht, einer eigenen Gottheit das Wohlergehn der freudespendenden Bienen zu empfehlen. Ein alterer Geschichtschreiber, der, nach der Manier der vorigen Jahrhunderte, überall die griechischen und romischen Götter wieder, finden wollte, erkannte in dieser Sottheit den Bachus; aber nie ist jene Thorheit lächerlicher geworden, als hier. Swehtais Uhsingsch, der Name jenes Gottes, heißt: — heiliges Höschen, von der gelben Masse, welche die Bienen an ihren Schenkeln heimtragen.

Die Trinkgeschirre waren bei ihnen holzer, ne Schalen und horner, die unten mit einem Stopsel versehen waren, und wenn dieser abzgeschraubt wurde, auch zu Blaseinstrumenten dienten, die ihre Gastmahle erheiterten, und auf der Jagd und im Kriege die Streitges fährten zusammenriesen. Zu ihren raschen Tänzen, die regellos, bloß der Ausbruck ihrer Frohlichkeit, und mit heftigen Stampfen begleitet waren, schnarrte die Sachpfeise, das Lieblingse

bedienten, und also auch kein eigenthumliches befaßen. Die mit Silberstiften besetzten Granwerksohren, die sie, nach Neustädt, den Teuts
schein im ersten Handel anboten, waren mahre scheinlich nur Zierathen; und in solche pflegsten sie auch die zufällig erhaltenen Munzen zu
verwandeln: sie durchlöcherten sie, und hängten
sie an Bändern um den Hals. —

Spaterhin verschwinden alle Zeichen des Kunftsleißes unter den Letten. Je neuer die Nachrichten werden, desto rober und unwissens der erscheinen sie, und besto weniger Spuren von Sittlichkeit und Bildungsanlagen zeigen sie uns \*). Aber das ist sehr erklarbar. Wenn ein Staat zerrättet wird, verwildern seine Beswohner; nur im Schoose des Friedens und der Freiheit bildet der menschliche Geist zu setz ner schönsten Bluthe, zu den Kunsten, sich aus.

<sup>\*)</sup> Die Nachricht von jener Aunenfahne behielt ber erfte Bischof von Preußen, Christian, in seinem Buche von ben Ambern Befials auf. Er war es, ber die Berus fung des teutschen Ordens bewirtee.

Daber murbe man febr ungerecht fenn, menn man die alten Letten nach dem beurtheilen wollte, was fie spaterhin wurden und noch find. Die Ritter vernichteten ihren Geift, wie ihre Butten und ihren Staat. Jahrhunderte lang verbreiteten fie Bermuftung und Berzweiflung durch alle Provinzen der lettischen Nation. Reine Sutte bes friedlichsten Stammes mar ei: nen Augenblick ficher vor den Raubern, die fich besto beiliger mabnten, je mehr Berbrechen fie baufen konnten, und die jeden Augenblick fur verloren hielten, in welchem fie nicht morbeten. Do fie Seiden faben, erblickten fie eine Beute ihres Blutdurftes; es war genug, nicht getauft zu fenn, um bem Tobe geweiht zu werben. "Da Meister Dietrich, fagt eine Chronit, Liefland mohl befeben hatte, und vermert. te, daß dabet ein groß gand von Seibene fcaft gelegen, versammelt er viel Bolfs, und jog im Damen Gottes in Curland, Schlug tobt, nahm großen Raub, und blieb im Lande." - Mit Recht verabscheut man die

Inquisition; aber sie war nur im Rleinen, was die Ritterorden im Großen waren: ger weihte Morderzunft gegen jeden, der nicht den Obermonch in Nom anbetete. Jene mordete Einzelne; diese wurgte Bolfer auf einmal. —

#### English VI

# Politifche Berfaffung.

Die politische Verfassung der Letten, wie ihre sittliche Bildung, erscheint im eilsten und swölften Jahrhunderte gerade auf der Stufe des Ueberganges aus dem mittlern Naturstande zu jenem, in welchem die griechischen Respubliken ihre größesten Männer, Helden sowohl als Weise und Künstler, hervorbrachten. Jede durch natürliche Gränzen umschriebene Landschaft bildete einen Staat für sich; aber alle, ob sie gleich zuweilen im Kriege gegen eins ander verwickelt waren, hatten ein gemeinsschaftliches Heiligthum, gemeinschaftliche Götzter und Priester, standen, bis auf den teutschen Einbruch, gemeinschaftlich gegen den auswär-

tigen Beind auf, und erkannten fich fur Brus ber.

Bie jede Landschaft, bilbete auch jede Ras milie in berfelben einen Staat fur fich, beren Kurst ber Sausvater mar, ber seine Beiber und Rinder unumschrankt beberrichte, aber in Rucksicht ber Berhaltniffe, in die er mit ans bern Kamilien gerieth, fich bem Ausspruche bes pberften Rurften unterwarf. Diefer bewohnte gewöhnlich eine mit Ballen und Beden verfes hene Burg, die an einem Strom oder auf eie nem Berge lag. Er mar im Frieden Richter, und im Rriege Beerführer, wenn er Tapfers feit genug befaß; boch in beiben Rallen nicht unumschränkt. Um einen Urtheilsspruch zu thun, versammelte er eine Ungahl ber altesten hausvater, die mit ihm in einem beiligen Sais ne Gericht hielten; und wenn Rrieg ober Frie, be beschlossen werden sollte, berief er durch ein Reuer, bas auf ber Spige eines Sugels angezündet mard, bas ganze Bolkchen zusame men. Jeber hatte eine Stimme babei, jeber Worzeit Lieflands 1. Ŋ

ward gebort; benn mo man fo ficher ift, bag feine Rechte gefrantt werben, wo man fie fo leicht vertheidigen fann, lagt es fich nie: mand einfallen, den Andern als Mitglied des Gemeinwefens zu verfennen. Die Berfaffung muß schon febr verschroben fenn, wo jeder Mann nicht feine volle Rraft gilt; und bas ift nicht der Fehler fo neuer Staaten. Jeder fprach ju dem versammelten Bolf, und jeder mar Rede ner, weil er mit mabrer Theilnahme fprach. War endlich ein Beichluß gefaßt, fo gehorte bie Musführung beffelben dem Rurften. Er ertobe Die Deputirten, welche im Ramen ber Ration Die Opeere mit bem Reinde taufchten, wenn Friede geschloffen werden follte; er mablte aus ber Menge biejenigen, Die jur Ochlacht taug: ten, wenn Rrieg ber Wille des Bolfs mar. Das Beer felbft ernannte bann feinen Unführer, und gelobte ibm Treue und Geborfam, indem es die Sand auf den gebeugten Dacten legte; aber fo wie ber Relbzug geendigt mar, borte auch feine Burbe auf, und alles fehrte gur alten Ordnung,

gur Gleichheit zurud. Indef behielt das Bott boch so viele Achtung und Neigung für den Helben, der sie mehrmal zum Stege geführt hatte, daß sie unwillkührlich seine Anhänger wurden, und seine Beispiele befolgten. Als Caupo, der Fürst von Thoreida, die christliche Religion annahm, that es fast seine ganze Gesgend nach.

Große Thaten des Vaters lenken die öfifentliche Aufmerksamkeit und die Erwartung
des Volkes auf den Sohn; und dieser selbst
muß sehr unedel senn, wenn Beispiel und Zutrauen nicht hinreichen, auch ihn zu muthigen Unternehmungen zu stärken, und ihn verdies
nen zu machen, was man ihm zum voraus zugestand. Das ist der Ursprung der erblichen Würden dei allen Volkern der Erde gewesen, die endlich Sesehe die Erblichkeit derselben
seitsellten, so mit Einem Fehlgriffe die Nachkommen großer Väter der Mühe überhoben, seinen kläglichen Unterschied zwischen Abel und Eblen einführte: ein Fehlgriff, der ben besten Theil des Bolfes schnell entmannt, und Misse brauche bewirft, die Jahrtausende hindurch fortdauern.

Bei den Letten war das Erstere, aber noch nicht das Lettere eingetreten. Selbst die fürst, liche Würde war noch nicht überall erblich; sie ward es erst während der teutschen Kriege. Edel aber war jeder bei ihnen, der edel hans delte.

# and done religioned one Village lating

# Sausliche Berbaltniffe.

teber seine Familie war jeder Mann volle kommen Herr. Er konnte nach Willkühr bes stimmen, welches von den Kindern, die seine Weiber ihm brachten, erzogen werden sollte; die übrigen, besonders alle krüppelhaft gebors nen, wurden getödtet. Nach dem Maaße aber, wie die Kinder ansingen, als selbstständige Wessen zu handeln, respektirten selbst die Eltern ihre Freiheit, und noch jest sagt der Lette in

manchen Gegenden von feinem Sohne's Bio fann ich ibn zwingen? Er ift ja Menich, wie ich \*)! Daß sich biefe Dontungsart, biefe garte liche Achtung- fur die Rreiheit eines Rebens mefen, unter bem bevravirenden Drucke ber Stlavenfoffel, fo viele Sahrhunderte bindurch erhielt, giebt einen hohen Begriff von der vormaligen gerechten Gesinnung biefer Mation. -In der That, um Menschen zu bilden, Die ber Freiheit werth find, muß man fie berfelben schon als Kinder genießen laffen, und nur durch Rathschläge, durch Berbeiführung außes rer Umftande, fie lenken. Der Anabe aber, ber fich unter der Geißel des Buchtigers frummt, und nicht tuckisch und ftorrig bedurch wirb. ben - macht nur jum gurftenbiener. mand taugt als Mann beffer bagu, fich tyrans mifiren gu laffen, und felbit ju tyrannifiren. -Durch Berbreitung vernünftiger Grundfate

Daber bu erzogst ibn boch? fagte ich einft ju einem Manne, ber fo iprach. 3ch bezahlte nur, erwiederte er, was mein Beter an mir that. -

über die Erziehung trug Rousseau vielleicht mehr zur französischen Freiheit bei, als durch seinen Contrât social. Durch diesen weckte er nur die Erinnerung an Volksrechte; durch jene aber veranlaßte er die Bildung von Mänsnern, die Kraft genug besaßen, sie geltend zu machen.

Sobald ein junger Mann das Alter hatz te, ein eigenes Hauswesen zu bilden, war er völlig unabhängig von seinem Bater, wennihn nicht Achtung und Dankbarkeit an denz selben sessenzien zuber diese Bande waren bei so guten Menschen stark genug, den Greisen die zärtlichste Pflege zuzusichern, die ihr Leben bloz ses Hinschmachten ward, und sie den Tod als eine Wohlthat verlangten.

Die einzige Strafe, die ein Bater über den Ungehorsamen verhängen konnte, war Berweis fung aus seiner Hutte, und Enterbung. Dann band er dem Sohne eine Art mit Strohhals men über die Achsel, und sprach: Du, der seis nen Bater nicht mehr liebt, als der flugge gewordene Bogel thut, gehe hin mit ber Ausftattung, die ein Bogel seinem Kinde giebt!": Rif das Stroh, ehe der Enterbte über die Schwelle trat, so blieb selbst die Art guruck. Datte er Geschicklichkeit genug, sie fortzubrineigen, so gehörte sie ihm, — und reichte hin; ihm feinen Unterhalt zu verschaffen.

In der Regel ging die vaterliche Befitung an den jungften Sohn über; weil, sagten fie, der altere ihrer schon langer mitgenoffen habe, und eher im Stande senn muffe, sich eine eigene zu erwerben. Bei dem jungsten blieb auch die Mutter.

#### · VIII.

Societliche Gebrauche und Berbaltnig ber Beiber.

Die Heirath ist bas wichtigste Lebensges schäft des jungen Naturmenschen: auf sie wands ten alle Boller jeden Put, den ihre Phantastie ihnen barbot, und die bedeutungsvollsten Geremonien sinden wir überall bei diesem

Gefchafte. Huch bei ben Letten waren fie febr mannichfach.

Cobald ein Mingling mit feiner Geliebten einig war, besuchte er ihre Eltern; und indeß er biefe beschäftigte, mußten einige beimlich mitgebrachte Gefährten die Ochone, die man aus ber Sutte loctte, jum Ocheine gewaltfam entführen. Bald folgte ihnen ber Brautigam felbit. Wenn die nachfegenden Eltern fie eine holten, fam es ju einem Spielgefechte, bas endlich burch Unterhandlungen beigelegt mard. Der Liebhaber bot einen Raufpreis, und bie Eltern weigerten fich, bis bas Dargebotene ihe nen genug ichien. Dann mard ber Tag gur Bochzeit angefest, und bie Braut fehrte bis gu berfelben ins vaterliche Baus guruck. Dies fe Gebrauche find rob; aber fie grunden fich fo gut, als die bei den gebildetften Bolfern, auf Schambaftigfeit und Sittfamfeit, beren Une fcein auch bie wildeften Rationen gu ichonen fuchen. Ueberall will das Dabden nur ju leis ben icheinen, mas es fo gern gemabrt; und

wenn es hier von dem Geliebten entführt mers ben mußte: bruckt bas, wiewohl mit ftarfern-Bugen, etwas anders aus, als unfere Ochonen fagen wollen, wenn fie fich von bem langft erfebnten Junglinge Bedenkzeit ausbitten, ebe fle ihm ihre Sand versprechen; ob er gleich schon viel mehr ohne Bedentzeit erhalten haben mag? Auch das Erhandeln muß uns nicht so emporend icheinen; benn mahricheinlich hatte es nur ben Sinn, daß der gludliche Geliebte benen, die ihm eine liebevolle Gattin erzogen, seine Dankbarkeit bezeigen, fie fur die Vortheis le, die fie von der Arbeit einer ermachsenen Tochter ziehen konnten, schadlos halten zu mulf. sen glaubte. Die fultivirten Nationen faufen burch Mitgift ihren Tochtern Manner, weil fie nicht wiffen, was sie mit ihnen anfangen sole len; das scheint mir wenigstens feine Bervolls fommnung. Der Raufpreis, ober eigentlich bas Dankgeschenk, bestand in einigen Rindern, in Peliwerk oder andern bergleichen Sachen; oft

auch mußte der Liebhaber eine Zeitlang feinen : Schwiegereltern bienen.

Ram endlich ber wichtige Tag, fo bat bie Brant alle Freunde und Freundinnen gufammen. Dan bielt ein Dahl, und nach Endis gung beffelben forderte die junge Sausfrau alle auf, mit ihr ben Berluft ihres jungfraulichen Standes zu betrauern. Laut mehflagend gogen fie mit ihr burch bie gange Birthichaft berum. Ald, rief fie, mein liebes Baterchen, mein lies bes Mutterchen! Goll ich euch nicht mehr bas Lager bereiten, und den Tifch becten? Goll ich euch nicht mehr Reuer angunden, das eure aften Glieder erwarme? Geliebter Berd, bei dem ich von Rindbeit an geschäftig mar: nun muß ich es bei einem fremden fen! Beliebtes treues Bundchen, liebe Schafden und Suhnchen! ich werd' euch nicht mehr Rutter reichen, nicht mehr mich über euer Gedeiben freuen fonnen!" Alle flagten mit ibr, und troffeten fie bann wieder, bis ber Bug bes Brautigams anfam. Dann ward fie auf einen mit Deden und Banbern

vergierten Bagen gehoben, und alle Gafte begleiteten fie ju Pferde. In jeden Sumpf, in jede Quelle, auf alle Rreuzwege, bei denen fie vorüber fam, marf fie Bundel von rother Bolle, und die Begleiter stimmten laute Gefange bazu an. Benn fie fich bem Sause bes Braus tigams naberte, fam ibr ein Mann entgegen, ber in einer Sand eine Schole mit Meth, in ber andern ein brennendes Scheit hielt. Er lief breimal um ben Wagen, und reichte ihr bann die Schale mit der Ermahnung: "Wie-du im Haufe beiner Eltern das Reuer buteteft, fo thue es funftig bei beinem Satten!" Dann fprang ber Rutscher, ber ben Ehrennamen Relles Beeffe \*) führte, vom Bagen, und eilte ins Saus. hier ftand ein hoher, mit Decken und: Ruffen gepolsterter Sis. Gelang es ihm, denfels ben mit einem Sprunge zu besteigen , so gehorte bie ganze Bebeckung ihm; wo nicht, so warb Relle: Beeffe schmablich bavon gejagt. Dun . führte man die Braut zu demfelben Site, mufch.

<sup>\*)</sup> Eigentlich Belle i Bebbais, Besweiser.

ihr bie Füße, und besprengte dann alles im Sausse mit dem Waschwasser, indeß sie mit verbuns benen Angen herum geleitet ward, jede Thur mit dem Luße offnen, und in Garten, Borsrathskammer und Ställe, selbst auf den Rehsrichtaufen einige Münze werfen mußte, um sich die dort wohnenden Geister geneigt zu machen.

Bar die Runde vollendet, so ging es zu Tisseche, und hier, wie mahrend der ganzen Feierslichkeit; verstummte nie der Gesang der losen Madchen und Jünglinge, außer wenn von Zeit zu Zeit der anwesende Baidelott oder Mönch seine Stimme erhob, den Verehlichten ihre neuen Pflichten vorzuhalten, oder ein regelmäs sigeres Lied zu seiner Zither zu singen. Nach einem Paar Stunden begab sich der Ehemann zu Bette; die Braut ward ihm nachgesührt, weigerte sich, und ward mit Schlägen aufs Lasger geworsen. Dann verzehrten Beide gebrates ne Bärens oder Bocks Nieren (testiculos), und die Ehe war geschlossen. Den solgenden Morgen beschor man der jungen Frau das

Saar, wogegen fie Geschenfe austheilte, bie burch fostbarere erwiedert wurden. Bon nun an nahm fie ohne weitere Ceremonien Theil an bem Schmause, ber noch einige Tage bauerte.

Es ist eine oft gehörte und sehr richtige Bermerkung, daß die Behandlungsart des schönen Seschlechtes das sicherste Kennzeichen der Rohrheit oder Bildung eines Volkes sen; denn nur durch die lektere erlangt es das Nassinement in der Bollust, und die krankliche Empfindsamkeit der Seele, die dazu nothig ist, einen Gegenstand bloß deswegen zu verehren, weil er Verzgnägen spenden kann, und ihm Unterwürsigsteit zu bezeigen, weil er — schwach ist; da Schwäche doch eigentlich nur Schonung zu fordern berechtigt.

Die Bilbung der Letten mar, wie ich gefagt habe, erst im Beginnen; die Behandlung ber Weiber war also bei ihnen, wie bei allen Bolekern biefer Art, nicht sehr zärtlich. Da man bie Braut von ihrem Bater kaufte, nachdem man sie bem Scheihe nach geraubt hatte, so war

es natürlich, daß man die Frau als einen durch Kauf und Raub erworbenen Theil des Hauswesens betrachtete. Sie diente dem Manne, ohne sogar mit ihm zu essen; sie wusch ihm die Füße, mußte ihm in allem gehorchen, und ward so sehr als sein Eigenthum angeses hen, daß eine Stiefmutter durch den Tod des Vaters zu den Weibern des Sohns gehörte, wie alles Uebrige sein ward. Der Ehemann hatte sogar das Necht, in manchen Fällen seiz ne Frau zu tödten.

Shebrecherinnen wurden mit ihren Geliebeten an abgelegenen Orten verbrannt, und ihre Afche streute man in den Wind; ja, selbst ihre Kinder mußten für sie buffen: sie konnten nie Priester werden. Dasselbe Schickfal traf auch diejenigen, die ihren Männern die eheliche Pflicht versagten; doch soll dies Vergehen sehr selten gewesen sehn.

In fruhern Zeiten mar es gebrauchlich, daß bie Weiber fich auf ben Scheiterhaufen ihrer gefforbenen Manner todteten, wie die Gattinnen der Banianen in Indien. Späterhin nah, men die Letten eine mildere Sitte in Rücksicht der Wittmen an. Denjenigen, die Kinder hatzten, stand es frei, wieder zu heirathen; die anzdern konnten den jungen Männern copiam Lui facere, sagt Hartknoch, die sie geboren hatten. Dann traten sie in den Orden der weiblichen Baidelotten, das heißt, sie gehörten den Göttern — und Priestern.

Ihre Namen erhielten die Weiber der alten Letten gewöhnlich von Bögeln, die Männer von vierfüßigen Thieren; je nachdem ihr Charakter eine entfernte Aehnlichkeit mit diesem oder jenem zu verrathen schien. Eben den Gebrauch sindet man noch jeht bei den Waldbewohnern Amerika's, und fand ihn, wenigstens in Beirnamen, ehemals bei fast allen jeht civilisirten Völkern. Er scheint mir vernünstiger, als daß man einen Menschen mit einem Worte bernennt, das entweder dem Verstande keinen Bezug auf das bezeichnete Individuum selbst hat. Erst als

batch Berschlebung der gesellschaftlichen Berschältnisse gewisse Familien sich ausschließende Borrechte anmaßten, als die Abstammung ansfing, mehr zu gelten, als der persönliche Werth, ward man so sorgfältig, durch seinen Namen daran zu erinnern, zu welcher Klasse man gehöre: ein Beispiel mehr, wie sich jede Abweichung von der Natursitte auf irgend eine Verderbniß der menschlichen Gesellschaft gründet.

### IX.

# Bebrauche bei Sobesfällen.

Eben fo fonderbar waren die Gebrauche, die fie mit Leichen beobachteten.

Sobald ein Mann gestorben war, wusch man den Körper, zog ihm seine besten Rleider an, und setzte ihn an die Oberstelle ein ner Tafel, um die sich alle Verwandten und Freunde versammelten. Der Aelteste nahm eine Schale Meth, trank sie dem Todten zu, und alle folgten seinem Beispiele. Dann erhob sich ein Klaggeschreit "Ach, du kannst nicht mehr mehr Bescheid thun! Warum starbst bu boch! Warum hast bu uns bas gethan! War bein Weib dir nicht schon genug? Liebten wir alle dich nicht herzlich? Ach, auch antworten kann er nicht mehr," u. s. w.

Wenige Tage nachher versammelte man fich von neuem. Ein Dabl eröffnete wieder die Reierlichfeit, bei dem aber, fatt des Todten, ein Daar Tilluffones prafidirten: Leute, die uns das Privilegium des Bischofs Jakob vom Jahr 1249 als vollfommne Leichenrebner und Geles genheitsbichter schildert; benn es erklart fie für die unverschämteften Lugner, die bas Bofe gut nannten, und bie Tobten megen aller Berbrechen und Lafter, die fie einft geubt hatten, priefen. Diese Ehrenmanner nun hielten mahrend bes Effens Lobreden auf den Berftorbenen, und in feierlicher Stille borte man fie an. Dann trug man die Leiche hinaus, um fie auf ben Scheis terhaufen zu legen. Bar es ein Mann, fo legte man feine Baffen und fein Udergerath neben

ibn; ja, in den frubern Zeiten begnugte man fich nicht damit, fein Lieblingspferd und feinen Sund mit ihm gu verbrennen, fondern auch, wie ich oben ermabnte, fein geliebteftes Weib, und, wenn es ein Fürft war, auch fein vertrautefter Priefter oder Baidelotte, mußte fich bequemen, ibn binuber ga begleiten. Ginem Weibe aber baufte man nur ihr weibliches Arbeitgerath um fie ber. Der Scheiterhaufen ward angegung bet, und die Tilluffones ftimmten laute Gefange an, die fich damit endigten, daß fie, gen Sims mel ftarrend und mit Efftafe verficherten : fie fae ben den Singeschiedenen auf einem prachtig ge: ichmudten Pferbe, mit bligenden Waffen und großer Begleitung über die Wolfen bin, in eine andere Welt übergeben.

Die übrig gebliebenen Gebeine wurden mit ber nachsten Asche in irdene Urnen gelegt, ders gleichen man noch im vorigen Jahrhunderte in Preußen aus Leichenhügeln hervorgrub. Diese Urnen wurden feierlich an einem offnen Orte begraben. Die weiblichen Verwandten begleites

COMMENTS STORMED IN

ten fie bis an die Grenze des Dorfes, die manne lichen aber, alle zu. Pferbe, bis an den Begrab. nifort, indem sie unaufhörlich mit blogen Schwertern burch die Luft hieben und riefen: "Rliebet, Bollengeifter, fliebt zur Bolle zuruch!" In der Mabe des Grabes mar ein Dfahl einger graben, auf ben man eine Dange ober einen anbern Preis legte. Alle Reiter jagten mit verhangtem Bugel babin. Ber gluctlich aes nug mar, die Miline zu erhaschen, zeigte fie jubelnd den Andern vor, und hatte baburch die Ehre erlangt, als Vorsteher des Restes, die Urne binab zu fenten. Dan baufte ben Sus gel, und fehrte jum Dable jurud. Aber jahre lich noch kamen bie Rinder und nachsten Berwandten, auf ber Afche bes Gestorbenen zu webklagen.

Spaterhin scheint man, vorzüglich in Lief. land, die Todten nicht mehr allgemein ver, brannt, sondern oft nur begraben zu haben.

Der Rachlag eines Hausvaters ward unter feine Kinder gleich getheilt; aber ehe fie dier

se Theilung vornahmen, mußten sie sich mit den Waidelotten oder Opferpriestern absinden; das heißt, ihnen reiche Geschenke machen: ein Recht, über das Pikoll, der Gott der Unterswelt, selbst strenge hielt, wie man weiterhin seshen wird.

Ließ ber Geftorbene keine Kinder nach, fo ward fein ganzes Bermögen auf die Beftate tung gewendet. Man schmauste mehrere Tage, stellte Wettspiele an, u. f. w.

# per the table and the second of the termination of

# Beitrechnung.

Die jährlichen Todtenfeste, welche die Letten ihren gestorbenen Lieben zu Ehren begingen, widerlegen die Behauptung einiger Chronifen: sie hätten keine regelmäßige Zeitrechnung gehabt. Freilich ist uns keine Spur davon übrig geblies ben, daß sie ihre Jahre von irgend einer merkswürdigen Begebenheit an gezählt haben. Seit Widewut war dem glücklichen Bolke keine allgesmein wichtige zugestoßen; damals aber waren

so nicht mußig oder reif genug gewesen, ihre. Jahre einzeln anzumerken, und ihre Baibelotten waren noch nicht gelehrt genug, um zu ber wechnen, was sie nicht wußten, oder kolt gernug, die Geburtsstunde der Weit zu bestimmen, und ihr Geschlechtsregister bis dahin aussteigen zu lassen. Jedes Jahr war ihnen ein einzelnes Ganzes: es begann, wechselte seine Gestalt, und siog dahin, wie die Bolken von der Stirne des Felsen, ohne eine andere Spur seines Dassens zurück zu lassen, als den Segen, den es gespendet hatte, und bessen sie genossen, bis ein anderes eben so gutig ihre Vorrathshäuser wies füllte.

Wochen hatten sie nicht; benn wie konnte wohl diese Einrichtung des judischen Gesetzer bers zu ihnen gelangen? Wollten sie einen Las zu irgend einer Unternehmung oder zu einer Best rathschlagung bezeichnen, so thaten sie es durch die Jahl derjenigen, die noch die dahin verstie, sien mußten; und jeder bezeichnete dann die einzelnen durch Knoten, die er jeden Morgen

in seinen Gürtel knüpfte, ober durch Schnitte in den Stamm eines Baumes. Indeß scheiz nen sie doch den Lauf der Sonne genau bes obachtet zu haben, da sie das Fest des Frührlings jährlich bei dem wirklichen Anfange des selben, am 22sten März, feierten. Noch früsther aber müssen sie nothwendig auf den Wechstel der Mondgestalt aufmerksam gewesen seyn. Wirklich hatten sie schon Monate, die sie nach den auffallendsten Erscheinungen in denselben benannten.

Der Januar hieß Wintermond, weil in dies sem die Kälte in den Ländern an der Oftsee am heftigsten zu seyn pflegt. Dann hat nehmilich der vorhergehende Frost schon das Meer meilenweit mit Eis belegt, und hindert das durch die Wogen, die Luft auf dem Lande zu erwärmen.

Den Februar nennen uns die Chronifen Lichtemond; aber diefer Name scheint mir versfälscht und neueres Machwerk, da die alten Letten teine Lichte hatten, sondern nur Riebre

schleussen, und die Lichtmeffe der Katholiken gerade in diesen Monat fallt.

Der Mary hieß Glatteis, und

Der April Saftmond; letteres weil bis 3weige ber Birfen vorzüglich in biefem Monat von dem überflüßig aufsteigenden Safte ihres Stammes zu eriefen pflegen, und sie den lettern anbohrten, um das Birfenwasser, eins ihrer liebsten Setrante, zu gewinnen.

Der May hieß Laub:,

Der Junius Bluthen :,

Der Julius Lindenmonat;

Der August Hundemonat, weil in diesem die Hundswuch am häufigsten und gefährlichesten ift;

Der September Halbemond: benn jest pflegten sie bie Halben anzuzunden, um fur das folgende Jahr gute Beibe zu haben.

Den Oktober nannten fie Geistermonat: ihre Tobtenfeste wurden in bemselben begangen;

Den Dovember Froft, und

Den December Wolfsmond, weil die Brunftzeit ber Wolfe dann die Wege unsicher machte.

Diefe Benennungen find an fich febr gleiche gultig; aber auch fie beuten auf ben ewigen Birtel bin, ben ber menschliche Geift beschreibt. ba bie gebilbetften Bolfer von den fur neun Bebntheile unverftandlichen Damen ju abntie chen beschreibenben gurudgefehrt find. Der unbefangene rubige Berffand bes Maturmens fchen faßt bei ben meiften Gachen fehnell ben richtigen Gefichtspunft auf. Sucht nach Ges lehrfamfeit und Glang leiten ihn ab, und nach Sahrtausenden fommt er wieder auf ben Puntt guruck, von dem er ausging. Das ift bei ungabligen wichtigern Dingen, ale biefe Das men find, ber Kall gewesen, 3. 3. bei ber Ere giehung, bem burgerlichen Berhaltniffe, der Staatsverfaffung te. te. Meberall bleibt bas Beichen ber bochften, mabreften Bilbung -

unbedingte Rudtehr zu der Natur. Freilich aber thut der Rudtehrende aus Grundsaben, mas dem Naturmenschen der Instinkt besiehlt: jund dieser Unterschied war wohl des Umweges von einem Paar Jahrtausenden werth.

# Borzeit der Letten

Dritte Abtheilung.

Religion ber alten letten.

T.

Entfiehung ber Religionen und Priefter überhaupt.

Nicht die Körperwelt allem, auch die geistige, wird dem Menschen zuerst im Often aufge; schlossen; und ganzen Bölkern so gut, als einzelnen Schlummernden, scheint die aufgehende Sonne Morgentraume zu senden. Alle religibse Phantasieen — von den Mythen des Cadmus die auf die des Mahomed und der christlichen Kirche — flutheten vom Orient über

Europa bin, und ebbten bann langfatt vor ber weftlichen Auftlarung wieber gurud. Selbft Obin' und Manfo Capat beuteten auf ben Often, als die Quelle ihrer Beisbeit, und ben Ort, von bem aus ihren Weiffagungen und Offenbarungen Erfüllung fommen follte. Zuch ben Letten scheint jene fehr wichtig gewesen ju fenn. Ob ihre Religion eema gleichfalls aus diefer Wiege aller übrigen berftammte, ober ob bie Lanber, von benen bas leuchtende Taggestirn taglich seine wohlthatige Laufbahn begann, und die ihnen alfo bie Wohnung bef. felben bunten mußten, bloß beshalb ehrmurbig waren, mochte fich schwerlich bis zu einigem Grade ber Gewifheit ausmachen laffen. Babricheinlich tam beibes jufammen, ihnen Auftrafemmes, bas gand in Often, beilig gu machen. Es war ber Tummelplat, auf ben fie alle Rim ber ihrer Phantaste hinversetten. Dort thronte bie Sonne mit ihrem Gemahl, bem Monbe; bort hatten beibe ihre zahllosen Rinder, bie Sterne, erzeugt, und bann ihnen Wohnungen am himmel erbauet; von dort aus durchzogen ihre Spater: Gebornen die Welt auf goldenen, sübernen und demantenen Pfers den, und gossen, nur Priestern bisweilen auf einen Augenblick sichtbar, den nächtlichen Thau, Regen, Schnes und Reif, aber auch den Sasmen der Pflanzen, über die Erde aus. Krihwi hießen ihnen die Bewohner jener Länder, und threm heiligsten Priester selbst wußten sie feis nen erhabuern Titel zu geben, als eben dies sen Nämen: auch er ward Krihwe genannt.

Dieser gemeinschaftliche Ursprung, der hims melsgegend nach, muß uns aber nicht verleisten, in den lächerlichen Fehler zu verfallen, den so viele Gelehrten begangen haben, die überall die griechischen und römischen Götter wieder erkannten, und daraus auf Abstammung der Nationen, ihrer Gebräuche ze. schließen wollten. Die lettische Mythologie ist nicht aus

<sup>&</sup>quot;) Roch jest neumen die lieffandlichen Letten ibre billichen Nachbaren, die Auffen, Streent, und die lange iden und liethautichen, Stehne.

ber ehemaligen füblich seuropäischen, und eben so wenig aus der standinavischen, aber wohl mit ihnen aus einer und derselben Quelle hergestoffen: nehmlich aus der sich überall gleischen Beschaffenheit des menschlichen Geistes.

Sobald der Mensch einen bleibenden Wohns
sit, eine ruhigere Lebensart gewählt hat \*),
fångt er an, auf die Erscheinungen um sich
her ausmerksam zu werden: selbst die alltäge
lichsten, die er vorher, als Jäger, ansah, ohe
ne etwas dabei zu denken, werden ihm merke
würdig. Er beobachtet, er überlegt; aber er
begreift noch nichts. Die Erklärungen, die er
sucht, werden seine Ur: Ur: Enkel erst durch
tausend Versuche und tausend zufällige Ente
deckungen sinden: und doch bedarf auch er schon
einer Antwort, und doch ist Ungewisseit ein

Debet die hiten: noch die Jäger Boller haben eine Mothologie. Die horrentotten so wenig, als die amerikanischen Bliben, haben versucht, ihre wents win dunkeln Begriffe von einer gestigen Welt in verbuen.

in seinen Gurtel knupfte, ober durch Schnitte in den Stamm eines Baumes. Indeß schele nen sie doch den Lauf der Sonne genau bes obachtet zu haben, da sie das Fest des Frührlings jährlich bei dem wirklichen Anfange destelben, am 22sten Marz, feierten. Noch früster aber muffen sie nothwendig auf den Wechtel der Mondgestalt aufmerksam gewesen sehn. Wirklich hatten sie schon Monate, die sie nach den auffallendsten Erscheinungen in denselben benannten.

Der Januar hieß Wintermond, weil in die sem die Kälte in den Ländern an der Oftsee am heftigsten zu seyn pflegt. Dann hat nehmelich der vorhergehende Frost schon das Meer meilenweit mit Eis belegt, und hindert dab durch die Wogen, die Luft auf dem Lande zu erwärmen.

Den Februar nennen uns die Chronifen Lichtemond; aber biefer Name scheint mir verfalscht und neueres Machwert, da die alten Letten feine Lichte hatten, sondern nur Riebnschleussen, und die Lichtmeffe der Katholiken gerabe in diesen Monat fallt.

Der Mary hieß Glatteis, unb

Der April Saftmond; letteres weil bis 3weige ber Birfen vorzüglich in biefem Monat von dem überflüßig aufsteigenden Safte ihres Stammes zu triefen pflegen, und sie den lettern anbohrten, um das Birfenwasser, eins ihrer liebsten Getrante, zu gewinnen.

Der May hieß Laub:,

Der Junius Bluthen .,

Der Julius Lindenmonat;

Der August Hundemonat, weit in diesem die Hundswuth am häufigsten und gefährliche sten ift;

Der September Saidemond: benn jest pflegten sie die Haiben anzuzunden, um für das folgende Jahr gute Beibe zu haben.

Den Oftober nannten fie Geistermonat: ihre Tobtenfeste wurden in bemselben begans gen;

Den November Froft, und

Den December Wolfsmond, weil die Brunftzeit ber Wolfe dann die Wege unsicher machte.

Diefe Benennungen find an fich febr gleiche gultig; aber auch fie beuten auf ben emigen Birtel bin, ben ber menschliche Beift beschreibt. da die gebildetften Bolfer von den fur neun Behntheile unverftandlichen Damen ju abnite chen beschreibenben guruckgefebrt find. Der unbefangene rubige Berfrand bes Maturmen: fchen faßt bei ben meiften Gachen fehnell ben richtigen Gefichtspunft auf. Sucht nach Ge: lehrfamfeit und Glang leiten ihn ab, und nach Jahrtausenden fommt er wieder auf den Punft guruck, von bem er ausging. Das ift bei ungabligen wichtigern Dingen, als biefe Das men find, ber Kall gewesen, g. 3. bei ber Ers Biehung, bem burgerlichen Berhaltniffe, der Staatsverfaffung zc. zc. Heberall bleibt bas Beichen ber bochften, mabreften Bilbung -

unbedingte Auckfehr zu der Natur. Freilich aber thut der Ruckfehrende aus Grundfahen, was dem Naturmenschen der Instinkt befiehlt: jund dieser Unterschied war wohl des Umweges von einem Paar Jahrtausenden werth.

## Vorzeit der Letten.

Dritte Abtheilung.

Religion ber alten letten.

T.

Entfiehung der Religionen und Priefter überhaupt.

Nicht die Körperwelt allem, auch die geistige, wird dem Menschen zuerst im Often aufgesschlossen; und ganzen Völkern so gut, als einzelnen Schlummernden, scheint die aufgehende Sonne Morgentraume zu senden. Alle religiöse Phantasieen — von den Mythen des Cadmus die auf die des Mahomed und der christlichen Kirche — flutheten vom Orient über

Guropa bin, und elbten bann langfam vor ber weftlichen Auftlarung wieber gurud. Gelbft Odin' und Manto Capat beuteten auf ben Often, als die Quelle ihrer Beisheit, und ben Ort, von bem aus ihren Weiffagungen und Offenbarungen Erfüllung tommen folite. Zuch ben Letten scheint iene fehr wichtig gewesen ju fenn. Ob ihre Religion etwa gleichfalls aus biefer Biege aller übrigen berftammte, ober ob bie ganber, von benen bas leuchtende Taggestirn täglich seine wohlthatige Laufbahn begann, und die ihnen alfo bie Bohnung bef. felben bunten mußten, bloß beshalb ehrmurbig waren, mochte fich schwerlich bis zu einigem Grade ber Gewigheit ausmachen laffen. Babr: icheinlich tam Beibes jufammen, ihnen Auftras femmes, bas gand in Often, beilig ju machen. Es war ber Tummelplat, auf ben sie alle Rinber ihrer Phantasie hinversetten. Dort thronte bie Sonne mit ihrem Gemahl, bem Mon: be; bort hatten beide ihre gabllosen Rinder, die Sterne, erzeugt, und bann ihnen Woh:

nungen am himmel erbauet; von dort aus durchzogen ihre Später-Bebornen die Welt auf goldenen, silbernen und demantenen Pfers den, und gossen, nur Priestern bisweilen auf einen Augenblick sichtbar, den nächtlichen Thau, Regen, Schnee und Reif, aber auch den Sasmen der Pflanzen, über die Erde aus. Krihwi hießen ihnen die Bewohner jener Länder, und ihrem heiligsten Priester selbst wußten sie feis nen erhabnern Titel zu geben, als eben dies sen Ramen: auch er ward Krihwe genannt.

Dieser gemeinschaftliche Ursprung, der Hims melsgegend nach, muß uns aber nicht verleisten, in den lächerlichen Fehler zu verfallen, den so viele Gelehrten begangen haben, die überall die griechischen und romischen Götter wieder erkannten, und daraus auf Abstammung der Nationen, ihrer Gebräuche ze, schließen wollten. Die lettische Mythologie ist nicht aus

<sup>\*)</sup> Noch jest nennen die lieffandlichen Letten ibre bills chen Nachbaren, die Auffen, Areewi, und die lauge schen und liethantichen, Aribwi.

ber ehemaligen füblich eenropalischen, und eben so wenig aus der standinavischen, aber wohl mit ihnen aus einer und derselben Quelle hergestoffen: nehmlich aus der sich überall gleischen Beschaffenheit des menschlichen Geistes.

Sobald der Mensch einen bleibenden Wohm fit, eine ruhigere Lebensart gewählt hat \*), sängt er an, auf die Erscheinungen um sich her ausmerksam zu werden: selbst die alltägelichsten, die er vorher, als Idger, ansah, ohr ne etwas dabei zu denken, werden ihm merke wurdig. Er beobachtet, er überlegt; aber er begreift noch nichts. Die Erklärungen, die er sucht, werden seine Ur: Ur: Enkel erst durch tausend Versuche und tausend zufällige Entedeungen sinden: und doch bedarf auch er schon einer Antwort, und doch ist Ungewisseit ein

Deber die hirten : noch die Jäger Boller baben eine Mothologie. Die hottentotten fo wenig, als die amerikanischen Wilden, haben versucht, ihre wents ein dunteln Begriffe von einer gestigen Welt zu ordnen.

nungen am Himmel erbauet; von dort aus durchzogen ihre Später-Gebornen die Welt auf goldenen, sübernen und demantenen Pfers den, und gossen, nur Priestern bisweisen auf einen Augenblick sichtbar, den nächtlichen Thau, Regen, Schnee und Reif, aber auch den Sas men der Pflanzen, über die Erde aus. Krihwi hießen ihnen die Bewohner jener Länder, und ihrem heiligsten Priester selbst wusten sie Eeisnen erhabuern Titel zu geben, als eben dies sen Ramen: auch er ward Krihwe genannt.

Dieser gemeinschaftliche Ursprung, der hims melegegend nach, muß uns aber nicht verleiten, in den lächerlichen Fehler zu verfallen, den so viele Gelehrten begangen haben, die überall die griechischen und römischen Götter wieder erkannten, und daraus auf Abstammung der Nationen, ihrer Gebräuche ze, schließen wollten. Die lettische Mythologie ist nicht aus

<sup>&</sup>quot;) Noch jest nennen die lieffandlichen Letten ihre bilds den Nachbaren, die Ruffen, Steewi, und die langfeben und fletbantichen, Stehme

ber ehemaligen füblich entropaischen, und eben so wenig aus der standinavischen, aber wohl mit ihnen aus einer und derselben Quelle bergestoffen: nehmlich aus der sich überall gletschen Beschaffenheit des menschlichen Geistes.

Sobald der Mensch einen bleibenden Wohns
sit, eine ruhigere Lebensart gewählt hat \*), sängt er an, auf die Erscheinungen um sich her ausmerksam zu werden: selbst die alltägelichsten, die er vorher, als Jäger, ansah, ohr ne etwas dabei zu denken, werden ihm merks würdig. Er beobachtet, er überlegt; aber er begreift noch nichts. Die Erklärungen, die er sucht, werden seine Ur: Ur: Enkel erst durch tausend Versuche und tausend zufällige Ents deckungen sinden: und doch bedarf auch er schon einer Antwort, und doch ist Ungewisheit ein

Die Beiter bie hirten: noch bie Jäger: Boller baben eine Mordologie. Die hottentotten fo wenig, als die amerikanischen Bilben, baben versucht, ihre went; gen bunkeln Begriffe von einer geiftigen Welt in ordnen,

nungen am Himmel erbauet; von dort aus durchzogen ihre Spater Gebornen die Welt auf goldenen, silbernen und demantenen Pfers den, und gossen, nur Priestern bisweilen auf einen Augenblick sichtbar, den nächtlichen Thau, Regen, Schnee und Reif, aber auch den Sas men der Pflanzen, über die Erde aus. Krihwi hießen ihnen die Bewohner jener Länder, und ihrem heiligsten Priester selbst wußten sie feis nen erhabuern Titel zu geben, als eben dies sen Ramen: auch er ward Krihwe genannt.

Dieser gemeinschaftliche Ursprung, der hims melsgegend nach, muß uns aber nicht verleisten, in den lächerlichen Fehler zu verfallen, den so viele Gelehrten begangen haben, die überall die griechischen und römischen Götter wieder erkannten, und daraus auf Abstammung der Nationen, ihrer Gebräuche ze, schließen wollten. Die lettische Mythologie ist nicht aus

<sup>&</sup>quot;) Roch jest neunen die lieffandlichen Letten ihre billis den Nachbaren, die Nuffen, Kreewi, und die lauge iden und litthantichen, Kribmb

hig babin, wenn er gutig gesinnt if, ober verschlingen die Ufer, wenn er zurnt.

Satten biefe Erfcheinungen feine ober nur aunstige Einfluffe auf bas Glud ber Menschen gehabt, so maren diefe mahrscheinlich bei ben Erflarungen, die ibre Phantafie ihnen barbot, fteben geblieben. Sie batten ben Phanomes nen, wie einem gleichgultigen Schauspiele, jugefehn, allenfalls die bobere Macht ber erfons nenen Befen bewundert, aber fich nie einfallen laffen, ibnen Berehrung zu bezeigen, b. b. einen Sottesbienft einzuführen. Danfbarfeit, wir wollen es nur gestehen, ift ein zu schmacher Sporn fur die naturliche Sindoleng bes Menichen, um die Erfindungsfraft febr in Athem ju fegen. Aber bie Sonne, welche bie Saat aus den Reimen loctte, borrete fie oft auch aus, oder fie verhallte fich eine lange Reis be von Tagen nach einander; ber Regen blieb aus ober verheerte; ber Wind mard Sturm, entwurzelte die Obstbaume, und versenkte die Schiffenden; Die Strome traten über, und er-

fauften Meder und Biefen sc. Dun fonnte der bulflose Denich nicht babei fteben bleiben, Die Dacht feiner Gotter anguerfennen: er mußte fie auch ju gewinnen fuchen, ihnen Dant für ibre Bobltbaten barbringen, ober ibren Born verfobnen. Er bat, er bengte bas Rnie, um feine Bitten rubrender ju machen, er brachte Gefchente bar. Aber biefe am Stran-De des Meeres, auf Sugeln und Reidern, ober in Sannen und Garten ben Unfichtbaren bar: gebotnen Gaben, wurden nicht bingenommen oder vergebrt; fie blieben unverandert, mo man fie bingelegt batte. Man mußte fie ibmen alfo gubereiten, fie gleichfam in ibre einer ne luftige Matur überfeben, um fie ihnen geniegbar ju machen. Das Berbreimen, bas dem roben Unmiffenden munderbar icheinen mußte, bot ein nabeliegendes Mittel jur Bergeifterung ber Speifen an, und bie Brand. opfer maren erfunden. Wer querft barauf fiel, für mit befondern Ceremonien anzuftellen, meje fen Bitren am baufigften in Erfüllung gingen,

ward erbeten ober erfauft, auch für andere Sulfsbedurftige zu opfern und zu bitten; das heißt, er ward Priester und Zauberer: zwei Stände, die völlig eins sind. Beider Geschäft ift, höhere Wesen zu bewegen, daß sie ihre Macht dem Willen der Menschen gemäß brauden; daber findet man sie auch bei allen rochen Boltern in Einer Person vereinigt.

Mit diesem Stande bildete sich ein System der Götterlehre, der Gaukeleien und Wunder; denn, um sein Ansehen zu begründen und zu vergrößern, um seinem Einstuß bei den Göttern Glauben zu verschaffen, stellte er sich, als ob er sehr genaue Kenntniß von der Natur und der Geschichte derselben hatte. Er ersann eine Art von düegerlichem Verhältniß unter densels ben, legte jedem besondere Eigenschaften, Neis gungen und Wunsch bei, vervielsältigte die Jahl dieser Wesen so sehr als möglich, und veranstaltete Wunder, die sie auf seine Victor gethan haben sollten. Er hatte damit anges sangen, daß er den Dolmetscher der Menschen

bei den Gottern machte; er warf fich jum Ore gan der lettern bei jenen auf, und nun mar ... die Erde fein, fo weit feine Gotter galten.

Dies ift der Gang, ben ber erfte Glaube und die religibje Berfaffung bei allen Bolfern in allen Simmelsftrichen nahm. Ueberall ente fanden und wuchsen beide burch einerlei Beranlaffungen, unter einerlei Berbaltniffen: fie mußten alfo auch einerlei Geftalt annehmen. Der Islander und Samojede, der Standinavier und Lette hatte einen Donnergott, wie der Grieche und Romer; nicht, weil er et was vom Zevs der Lettern wußte, fondern weil es bei ibm fo gut donnerte, wie bei dies fen. Er opferte, weil das der leichtefte Beg jur Metherifirung feiner Gaben mar. Er hat: te Priefter, und gehorchte ihnen, weil es uberall Menschen giebt, die finnreicher und schlauer find, als die Menge, und ihre Borguge ans wenden, Macht und Reichthum zu erlangen. Der gange Unterschied zwischen ben beiden fich entgegengesehtesten Dothologien besteht nur in

Montel Hellmild L.

;

Modifikationen, die aus der Lebensweise der Wolfer, und der Natur des Himmelstriches, den sie bewohnen, herstießen. Auch die Götterleh, re der Letten wird uns also nothwendig ungersähr dieselben Gegenstände darbieten, die jede andere aufstellt. Ehe wir aber zu derselben übergehen, erlaube man mir, einen Augenblick bei den Eindrücken, welche die Vielgötterei auf den Charafter der Menschen machen muß, steshen zu bleiben, Der Zustand, in den sie diesselben verseht, ist so merkwürdig, daß er wohl eine genauere Betrachtung verdient.

#### II.

## Monotheismus und Polytheismus.

Die Menschen erschaffen ihren Gott, und dieser erschafft ihnen dann einen Charafter. Ihre Entdeckungen in der unsichtbaren Welt bestimmen, was sie in der sichtbaren sind. Wer zuerst die Idee einer Sottheit hat, und dahin gelangt, seiner Vorstellung bei dem Bolke, unter dem er lebt, Eingang zu verschaffen, druckt

ibm einen Stempel auf, ben oft Jahrtaufen: be nicht vermischen. Es ift mabr, ber erfon: nene Beltgeift ift in allen Gigenschaften nur ber Biberichein besjenigen, ber ibn erfann: aber er ftrablt aus bem Bergen aller feiner Berehrer gurud. Der Gott Abrahams nahm ben barten, rachgierigen, ftolgen Charafter bes Relbberrn an, ber ibn in Arabiens Buften perfundete: bafur murben aber die Afraeliten felbft, um bem Sbeal, bas ihnen aufgebrangt mard, zu entsprechen, blutdurftige, unverfohn: liche, bodmuthige Reinde bes gangen übrigen Menschengeschlechts. Des Menschen Gobn malte feinen himmlifchen Bater fo menfchen: freundlich, liebreich, mobithatig, bulbend, als er felbit mar: feine Unbanger waren alles bies in ben erften Sabren nach feinem Tobe auch; fie maren es mabricheinlich langer geblieben, wenn er felbft fie nicht fo oft aufgefordert hat: te, fernere Belehrung in den Buchern gu fuchen, in benen ber barbarifche Gott feiner Bas ter verfündigt ward. Dag bie driftliche Religion auf bie jubifche gegrundet wurde, ver, giftete fie schon im Entfiehen. -

hat die Iber ber Gottheit einen so wiche tigen Einfluß auf bie Monotheisten : wie muß fie erst auf ben Dolntheisten wirken, bem feine Sotter immer fo .nube find! Bernebens fagt man bem Erstern; "Gott ift ein allgegenwartiger Beift." En:benet fich entweber nichts bac bei, ober er faunt bie große 3bes mit falter Bewunderung an. Die Allgemeinheit ber gettlichen Segenwart zerfebrt die Beziehung anf Einzelne. "Wer überall ift, ift nirgends gang. Einem Befen, bas in China, in Bem: entferns teften Sterne fo gegenwartig, fo wirtfam ift, els bier, bin ich zu tinwichtig, als bag es fich mit mir vorzüglich beschäftigen sollte." So rasonnirt ber Monotheist im Innern seines Herzens; vielleicht ohne baß er felbst sich bes fen bewußt ift. Seine Sottheit laft ihn fo talt, so gleichgultig, bag er enblich untersucht, ob es benn wirklich auch ein folches Wefen gebe? Er endigt entweber bamit, über fich.

felbft zu fpotten, daß er es je glauben konnte,

— oder er erbeutet nach langem Grübeln und Tappen nur eine gleichgültige Wahrscheinlich, feit, die nie sein Herz, auch nur fur einen Augenblief, mehr erwärmen kann \*).

Bie anders ist es mit dem Polytheisten! Seht ihn aus seiner Hutte hervortreten: der Baum, der sie beschattet und ihm Kühlung zusächelt, ist die Wohnung einer gewogenen Gotthett; oder doch ihr geheiligen Er blickt durch sein Laubbach empor: die Sonne leuchtet ihm, weil ihr sein Wandel gefällt; oder der Regen tränkt seine Saat, weil er den Beherrsscher der Lust durch Opfer oder durch gute Handlungen gewann. Ist eins von beiden ihm schädlich, so ist es nicht Zusall, sondern

<sup>\*) 3</sup>ch rebe bier nicht von ichwachtopfigen Schwarmern, bie Gort für den allgemeinen Regenten des Weltalls anertennen, und boch fich ind gebelm ichmeicheln, fich ihm, entweder durch Religionsähungen, ober durch fanatische Sandlungen, so wichtig zu machen, das ihr Glud fein Dauptangenmert werde, ja wohl gar, daß er für fie den Lauf des Weltschickfals unterbreche.

Strafe für ein Bergeben, bas er verfohnen muß. Seine Beerde gebeihet, weil der Beschütger berfelben ihm mohl mill; fie leibet, weil er ibn beleibigte. Er ergreift feinen Speer, um die Balbet zu burchstreifen, - nicht ohne durch die Machbarschaft des Hausgottes, der ihn und die Wirthschaft die Macht hindurch beschüßte, jum ehrfurchtsvollen Dant aufgefors bert zu werben. Er tritt in ben Sain: ber Athem einer Gottheit rauscht burch bie Bipe fel. Gelingt die Jagb, so hat er neuen Dank darzubringen; und wie fann er biefen thatiger beweifen, ale burch Gafifreiheit gegen ben Prembling, ben ein Schukgott indeß ju feiner Butte leitete? - Diesem Schubgott entzunbet er bas Reuer auf bem mirthschaftlichen Seerbe, an bem ber Gaft fich ermarmet; jenem bedt er ben Bifdy an bem fich biefer fattiget; jenes Rechte verehrt er in ber Achtung und bem Schube, die er biefem gewährt. - Er burche eilt das Meet im schaukelnben Nachen: ein Gott ebnet bie Rluth vor ibm ber; ein Gott,

ben: den Gott des Donners unter den so oft vom Blis versengten Eichen; den Gott der Wälder in Hainen; den Gott des Meeres am Strande; den Beschüßer der Saaten auf den Aeckern, von denen sie so eben seinen Segen eingesammelt hatten. Jeder Hausvater war dabei Priester. Nur ihre obersten Gottheiten hatten außerdem noch gewisse Platze, an der nen ihr Dienst von besonders dazu verordneten Dienern, im Namen des ganzen Volkes, besgangen ward.

Solche Plage waren zu Romnove in Naderauen, zu Marienburg, Heiligenbeil und bei Welau. Am ersten Orte stand eine Eiche, die zwölf Kuß im Durchschnitte gehabt, und viels leicht durch Moos und überwinternde Schlingspflanzen, vielleicht durch eine Kunst der Priesster, selbst im Winter ihr Grün nicht verloren haben soll, Sie war in einiger Estsfernung mit achtsachen Teppichen umgeben: so entstand ein heiliger Bezirk, den vorzüglich das Blut der Opfer benehte, den die Augen der unges

III.

# Religionebegriffe und vornehmfie Gou

Die Religionsbegriffe der Letten waren wer der zahlreich, noch splissindig. Sie glaubten, daß jedes, vom Donner herab bis zum Kehrtichtausen, eine eigene Gottheit habe, die man verehren musse; sie glaubten die Unsterblichteit der Seele, ohne ihren fünftigen Zustand bestimmen zu wollen; sie glaubten, daß man, um den Göttern zu gefallen, thun musse, was recht sep, und verließen sich bei Auffindung des Rechts, auf die Leitung ihres Gefühls — eines sicheren Führers, als die Grübelei der Moralisten ist. Das war der ganze Inhalt ihrer Theologie, hinreichend für ein Volk, das keine Verhältnisse und keine Bedürfnisse kannte, als die der geselligen Natur.

Die Sottheit war , nach der Vorstellung der Letten, zu erhaben, um von Wanden umschlossen zu werden. Sie verehrten dieselbe, wo sie Spuren ihres Dasenns und ihrer Macht fan

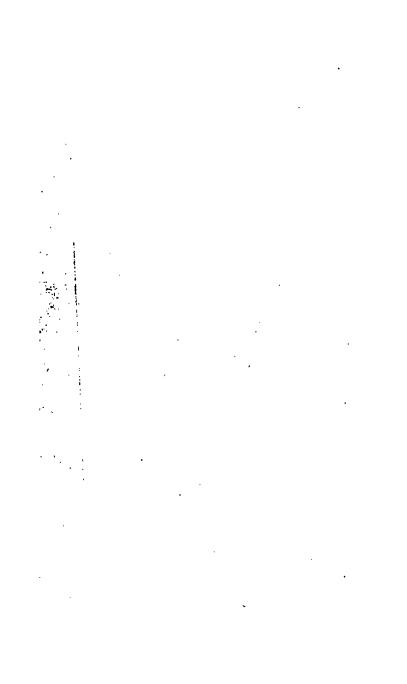

weihten Menge nicht erreichte, und felbft ber Rrive und die vornehmsten Baidelotten nicht anders, als gur Begehung der Riten, betreten Mur in febr festlichen mondhellen Machten fant die furchtbare Scheidemand zwie ichen bem Bolt und feinen Gottern. Teppiche rollten hinweg, und bie ichandernbe Menge Raunte aus ehrfurchtevoller Entfernung ju ben Regierern feines Geschickes, wie in eine andere Belt, empor. Soch zwifchen brei gros Ben Aeften ber Giche, ble am Stamm mit weiter Wolbung aus einander gingen, und gegen ben Bipfel fich wieber einanber naberten, glanzten unter bem Dunkel bes ichmarklichen Laubes die Bruftbilder Perfuns, Potrimpos und Pitolls hervor. Bu ihren Rugen ftanden ihre heiligen Attribute; und amifchen benfelben ing ber betenbe Krive auf feinem Antlibe ba. Lange Reihen von Baibelotten filmmten lange fame feierliche Lobaefange an, und die emporwirbelnden Rlammen jund Rauchwolken der angezundeten Opfer verbreiteten ein zauberhaf.

tes wechselndes Sell und Dunkel über bie mas jeftatische Gruppe.

Derfun, der Gott des Donners, deffen Da, men biefer noch im Lettischen führt, mard als ein Dann von mittlerm Alter vorgestellt, mit einem gornigen brobenden Gefichte. Rlammen bildeten ibm eine Rrone, und ein ichwarger frauser Bart bing ibm berab auf Die Bruft. Er ftand besonders dem Wetter vor, und war ber Beherricher ber übrigen Gotter. 36m mae ren vorzüglich die Gichen geheiligt, und ein emiges Reuer von dem Solze biefes Baumes ward ihm ju Chren in dem beiligen Begirfe ju Ronmove unterhalten. Der Donner mar die Stimme bes Gottes. "Der Altvater fchilt," fagt ber Lette noch jest, wenn es gewittert. Da ihr Steengang weniger finfter war, bieg es: "Er fpricht jum Rrive." Dann gingen die Sausvater aus ihren Sutten bervor, trus gen Gefage mit frifchem Bleifch auf ihren Ochuls tern, mit ftillem Gebete um Berichonung, um bie Grangen ibrer Meder; und wenn das Bee

witter unschablich vorüber gezogen war, vere zehrten sie die geweihete Gabe froh mit ihrer Familie.

Derfun jur Rechten ftand Potrimp: ein frober lacheinder Jungling, beffen Saupt ein Aehrenkrang umzog. Babefcheinlich mar er ber Gott ber Sonne, die ben Saaten Bebeiben aab. Gein Beiligthum maren Garben, unter benen in einem Topfe jahme Schlangen, Die Burgen hanslicher Fulle, mit Milch gefüttert wurden. Die driftlichen Monche beschuldigten den freundlichen Gott, daß er Rinder jum Opfer begehre: aber die gewöhnlichen Gaben, die man ihm brachte, waren Beibrauch und Bachs. Bu feinem Refte bereiteten die Pries fter fich durch ein dreitagiges Raften, mabrend beffen fie auf bloger Erde ichliefen; vielleicht wollten fie fich burch bas Gefühl bes Mangels hoher zur Dankbarkeit gegen ben Spender des Ueberfluffes meffammen; vielleicht follte ihr Buftand bas Cleich schildern, worin bie

Menschen ohne feine Bohlthatigfeit schmache ten mußten.

Bur Linken des Donnerers thronte Difoll, und ber gurnende Blick bes Obergottes traf ibn, einen bleichen Greis mit blutbeflecttem Befichte, langem grauem Bart, und einer meis fen Todtenbinde um das Saupt: ibn, ben Gott der Unterwelt, ber nicht Liebe, nur Bes ben, von allem Lebendigen beifchte. Gein Gym: bol maren Todtenschedel, Die vor ihm auf Stangen aufgestecht standen, und fein gewohne lichftes Opfer Kett, das in einem Topfe vers brannt ward. Ihm opferte man vor ber Bes ginnung des Rrieges einen Menschen aus ber feindlichen Mation, und bas Eropfeln ober Stromen des Blutes aus der durchbohrten Bruft bes Opfers verfundigte Dieberlage ober Gieg. Ihm wurden nach gewonnener Schlacht wieder die vornehmften Gefangenen gewürgt. Ein Rreugbruder Gerhard hatte einft in Dreu: Ben dies Schickfal. Man band ibn in vollie ger Ruftung auf bem Pferde an, befestigte

dies mit den Fußen an vier in die Erde geschlagene Pfahle, thurmte einen Scheiters haufen um ihn her, und zündete diesen an. So ward späterhin auch Hirzhals, ein Burger aus Magdeburg, geopfert \*). Zuweilen bes gnügte man sich, dem Gotte weiße Pferde zu verbrennen, die dann vorher so lange herumsgejagt wurden, die fie kraftlos und halbtobt zur Erde sanken.

Pitoll galten die Opfer, die vor dem Bee ftatten eines Todten angestellt wurden. Er sorgte auch dafür, daß den Priestern ihr Recht dabei widerführe; denn wenn diese in der Theilung der Erbschaft übergangen oder nur tärgstich bedacht worden waren, tobte er nächte lich im Hause und in den Scheuren umber,

<sup>\*)</sup> Sweimal fiel ihm bas Codestoos, und beibemale bes freiere ihn fein ebemaliger Gafifreund Deinrich Monste, ein gewesener Chrift, jest Anführer der Preußen. Alls imm brittenmale wieder das Loos Diribals traf, glaubte er barin den Bernf sum Martyerbume ju fine den, und ihr freibillig ben Lod.

und zwang so die Erben, das Versehen zu bef.
sern, und einen Waibelott zur Befänftigung
des Gottes zu erkaufen. Nur Blut konnte indeß den finstern Beherrscher der Hölle versöhnen: daher zerfeste sich der Mönch in unaufhörlichem Gebete die Arme, bis ein Geräusch
im Heiligthume der Hausgötter die Befriedigung des Gottes verkündete. — Noch jest
heißt in manchen Gegenden Lieflands Pehkla
oder Pihkla: die Hölle; auch bringt Pikoll noch
immmer weinende Kinder zur Ruhe, — wo
man ihm nicht die Teutschen substituirt hat.

#### IV.

### Die übrigen Rlaffen von Gottern.

Die zweite Rlaffe der Gotter, die feine besftimmten Altare hatten, war zahlreicher. Zu ihr gehorten:

Offopiruns, ber ben Lauf der Geftirne, und den Wechfel der Jahreszeiten ordnete, aber nirgends eigentlich verehrt ward.

Curcho, der noch befonders der Ernte

vorgesett war. Jährlich opferten sie ihm die Erklinge aller Früchte, zerbrachen dann seine Bildsaule, und stellten ihm eine neue auf die Spite eines Hügels hin. Seine vornehmste Bildsaule stand zu Leitigenbeil in der Eiche. Bu ihm siehten sie in der Ausschrift ihrer Fahrne, die ich oben etwähnte, um Hulse gegen die teutschen Räuber, die ihre Saaten verzbraunten. Auch in Pommern ward er verzehrt, so wie Swaitzir oder Swantewit, der Worgenstern, zu Rethra in Meklenburg, unter der Gestalt eines Mannes mit einem Löwenzkopse.

Perdoitis war ber Gott des Windes. Er schritt auf dem Meere und dem Lande eins her, indes seine Haarlocken, die Bolken, seine Scheitel umflogen. Wohin er sich wandte, strömte sein Athem, der Sturm. Ihm und Sahrdeetis (Leckermaul), dem Gotte des Fischfangs, trugen sie auf flachen Steinen am Strande ein Mahl von der Ausbeute ihrer Fischerei auf.

Perrgruhbs, Anospenbrüter, mar ber Gott bes Frühlings. Er lockte Blathen und Blatter und die Saat aus den Keimen her: vor, und verdiente dadurch in jedem Frühjahrein eigenes allgemeines Fest.

Pusch faitis, der Gott der Erde, hauste am liebsten unter dem Gewirre der Hollundersfträuche. Dorthin trug man ihm Bier und Speisen, und bat ihn, seine Barftutken, Markopeten und Pilwaiten, drei Gattungen von Kobolden, mit reichen Gaben in Haus und Scheuern zu senden.

Libgo war der Gott der Liebe und der Freundschaft, und ihm zu Ehren beging das Bolf in der Mitte jedes Sommers eine festliche Nacht \*).

Ausstutts ober Amsstuttis, Schaf:

combined to the contract of th

Derrmann Beder (in Livonia in facris fuis confiderata, Witt. 1:00.) behanptet, daß dem Robins, Gott ber Schmausetet, ein foldes Nachtfest gefeiert worden fen, 3ch habe niegends etwas davon gefunden,

Seuchen und Plagen unter Menschen und -Bieh ausgingen. Sein war die Schuld, wenn die Schafe einen abgewolleten Rucken hatten: ein Vorzeichen nahender Pest.

Laima , Mahming hieß bie Belferin bet Bebarenben.

Uhsingsch, ben Blenen , Gott, hat man von tennen gelernt. — Die Gotter bieset Rlasse sind zu zahlreich, um sie alle hier ans führen zu können. Ich gehe baher zur britten Rangordnung über, an beren Spie Widemut selbst unter dem Namen Ischwambrotas voer Zeemnecks, Hauswirth, stand: er wat der Einzige von ihnen, dem noch felerlich gesopfert wurde.

Ihm, bem Urheber bes lettifchen Acter baues überhaupt, vertraute man noch funfhundert Jahre nachher die hut besselben und ber gangen Birthichaft an. Er hatte bei einigen fein eigenes Heiligthum in den Saufern, moman ihm Honig und Milch hinfeste. Bei allen aber ward er wenigstens an festlichen Mahle

geiten bedacht. Man machte ihm eigene Libat tionen bei denselben, goß von jedem Gefäße mit Meth, das man leeren wollte, etwas ihm zu Ehren aus, und warf von jeder aufgetrages nen Schüffel einige Biffen in die Binkel. Den vorzüglichsten Dienst aber leistete man ihm am Frühlings und am Blockfeste, die ich unten beschreiben werde.

Ju eben der Klasse gehörten auch die Barsstukke, Markopeten und Pillwaiten: Geister, die, vorzüglich zu Kranken und Schlafelosen, mit den Mondstrahlen ins Zimmer glitzten, und in der Gestalt eingewindelter Kinder vor ihr Bett traten. Ihre Besuche was ren nicht unwillkommen; denn sie brachten Fülle in Schener und Keller, und mehrten alles auf eine wunderbare Weise. Auch sehte man ihnen in Boden und Vorrathskammern in gewissen Nächten kleine Schüsseln mit Speissen hin, und freuete sich sehr, wenn man etz was davon verzehret fand: denn das war Verzehrigung des Segens.

Eine andere Art von Hausgottern warem Die Ochlangen: Diese Thiergattung, Die unter allen Amphibien den Menschen am widerliche sten ift, und bennoch fast in jeder Mythologie eine wichtige Rolle gespielt hat. Die Letten nahrten eine gahme Art derfelben in ihren Saus fern, futterten fie mit religibfer Sorgfalt, und gingen fo vertraut mit benfelben um, baf bie Rinder oft mit ihnen aus einem Geschirre fpeis feten. Gie faben es fur ein Berbrechen an, das den Untergang des Hauswesens nach sich gieben konne, wenn man eine berfelben tobtes te. Auch die milben Schlangen murben vers ehrt, vorzuglich von den Weibern, die ihnen Gefäße mit Mild in hohle Baume festen, und ihren Mannern dabei Kraft zu ebelichen Freuden erflebten.

Außer ihnen legte man noch ben gang schwarzen und weißen Pferben, den Elennthie, ren, Kroten und andern Thieren eine Art von Heiligkeit bei; auch gab er heilige Walber, Seen, Bache und Berge, die nicht ausgehauen,

durchjagt, befischt und beackert werden durften, benen man jahrlich Opfer brachte, und die noch jeht heimlich besucht und verehret werden. Borzüglich aber waren die Graber der Boreletern heilig, und ihren Seelen beging man ein eigenes Fest.

## V.

find the Both on M. and

## Sefte ber Letten.

An einem bestimmten Tage im Winter heige te nehmlich der Hausvater selbst das beste Ges mach seiner Wohnung, das gewöhnlich die Bads stube war, säuberte sie eigenhändig, deckte einen Tisch, und besetzte ihn mit den auserlesensten Speisen. Dann entfernte er seine ganze Fas milie, trat mit Kiehnschleissen, die sie anstatt der Lichte gebrauchten, in die Thür, und lud seiers lich alle Seelen seiner verstorbenen Verwands ten, die er bei Namen nannte, zu Tische, bei dem er dann einige Stunden mit den Schleiss sen in der Hand betend diente. Glaubte er, daß sich seine unsichtbaren Gäste nun wohl fonnten gefättiget haben, so zerhieb er seine Schleisse auf der Schwelle, und ermahnte die Seelen, jest friedlich nach Hause zu kehren, aber auf der Landstraße, damit sie nicht das Getreide zerträten,

Unter ben eigentlichen Feften, zeichnete fich das erfte, vorzüglich dem milden Perrgrubbs oder Knofpenbruter gewidmete, aus. Daß es im Fruhlinge gefeiert mard, errath man leicht. Sobald gunftige Witterung eintrat, und die Bluthe des Rugstrauchs ausschlug, berief der Wirschsfaitis, Oberbeter, das Bolfchen der Ge: gend in einen heiligen Sain jusammen. Ein feierlicher Lobgesang ward angestimmt, bann ein Lammerpaar, bas junge, zierlich gepubte Dab: chen herbeileiteten, geschlachtet, und mit Reis fern noch nicht tragender Obstbaume verbrannt: lauter Symbole der Hoffnung. Der Wirsch: staitis leerte eine Schale voll Meth, warf sie hinter fich, und fprach: "Machtiger Perrgruhbe, Bater ber Lebenden! Du verscheuchest den Bin. ter, sendest beinen Segen aus über die Erde,

und es sprießet Gras, es sprießen Blumen hervor. Segne unsere Aecker, und dampfe das Unkraut! Segne Bald und Garten! Jedes Aesichen werbe ein Aft, daß Menschen und Herden Schatten finden; jede Knospe werde Bluthe, jede Bluthe eine Frucht, daß Mensschen, Bienen und Bogel Nahrung haben, und dich preisen durch Genuß."

Die Menge zog tiefer in ben Hain. Ein junger Stier ward einem hohern Altar zuges führt, und mit empor gestreckten Handen betete ber Priefter:

Pehrkun, Vater! Deine Kinder leiten

Zum Altare dieses Opfer sonder Fehl!

Segne, Bater, Pflug und Snat! Wie Binsen |

Prunke kupferrothes Stroh, mit großen Achren

Hochgekrönt — mit echten Körnern fulle fie!

Alle hagelichwere, schwarze Wolfen Treib hinweg auf große Gumpfe, Walber, Breite Buffen, mo fie feine Menschen Schreden! Und gieb Sonnenschein und Regen, Sanften Regen, bag die Saat bekleibe \*)!

Das Opfer geschah, und eine zweite Schasle ward geleert; die britte gehorte Uhsing, dem Gotte der Bienen, der bei Methtrinkenden Bolkern die Stelle des Bacchus vertreten mußste. "Ohne Huter," sprach der Wirschskatis, "irrt deine kleine Heerde in Thalern und auf Bergen, durch Wiesen, Kelder und Garten umsher: nur dein Auge zählet sie. Schüse sie! Schüse beine Bogelchen vor der Meise und der Schwalbe, und vor Zauberei! Wenn sie im

\*) Ein ähnliches Gebet an den Donnerer findet fich in dem Werkchen: Ueber die Elben und ihren Aberglanben. — Man ftelle fich einen Augenblick ben Oriefter im Aufzuge ungefünstelter Ehrwürdigkeit vor, wie er, mitten unter einem Saufen von Wilden, den Donnergott dittet, teine Menschen zu schrecken, und ihm gegenüber einen Erzbischof Albert, der, ein wahr rer Rauberbauptmann, jährlich in Zeutschland herums zog, um ein neues heer von Mördern gegen jene Arsmen zu sammeln, die — ihren Vehrkun baten, kein nen Reuftben zu fore den.

Debel und Thau mit emfigem Summen ihr Gold fuchen, laß fie nicht vom Schlagregen niebergeworfen, vom Froste gelähmet werden: mehre sie, bag wir bich preisen mogen mit Gefang!"

Ein frohlicher Tanz, an dem mit religibe sem Eiser der Greis an seinem Stabe und der Säugling auf dem Arme der Mutter Theil nahm, beschloß die Feier. Jubelnd zog die Menge, den segnenden Wirschsftaitis an ihrer Spike, nun von Dorf zu Dorf, und ward überall freundlich bewirthet. Bon diesem Herzumziehen hieß das Fest: "Kurzeemi," wo nur Wohnungen sind.

Das zweite Fest war Libgo, dem Gott der Liebe und aller Lebensfreuden, geweihet. Ihm feierten sie eine ganze Sommernacht hindurch ein Fest, das lange zum voraus schon der Gezenstand frober Erwartung für den Mann wie für den Knaben, für das Mütterchen wie für die reifende Schone, war. An diesem Feste wurden Zwistigkeiten beigelegt, und Freyen

geschlossen; an hiesem Feste besuchten Berg wandte einander, die sich das ganze Jahr durch nicht gesehen hatten; der Mann sah bei der freisenden Methschale seinen entsernten Bassendruder wieder, die Frau ihre Jugendgespieslinnen, das Mädchen in Freiheit ihren Geliebten; sur Kinder gab es zu schmausen und zu hüpfen. Bar es ein Bunder, daß alles schon vorher dies Fest in frohen Erwartungen genoß, und beim Lihgoruf alle Mühseligkeiten leichter fand?

Raum brach die heilige Dammerung ein, so steckte der Wirschsstäte Eine beharzte Ton: ne auf eine hohe Stange, und zundete sie an: das war das Zeichen der beginnenden Feier \*). Sogleich wallete, mit Eichenlaub und Blumen bekränzt, jede Familie aus ihrer friedlichen Hutte, die Entferntern aus dem Jaine, wo sie sich gelagert hatten, dem freundlichen Scheine entgegen. Ein Horn, ein Dudelsack oder eine

<sup>\*)</sup> Dergleichen feftliche Rachtfeuer waren auch bei ben flapifden und fennischen Bollern gebrauchlich,

Schalmei eröffnete ben Bug, und Magen mit Bier und Deth befchloffen ibn: Opfer, die im eigentlichften Ginne bem Gotte ber Rreube dars gebracht wurden, ba fie Freude über eine gabli reiche Berfammlung verbreiten follten. Wer nichts zu bringen batte, trug wenigstens einen 2frm voll moblriechender Rranter berbei, irgend einem Freunde einen weichen Gis ju bereiten. Cobald bas bruberliche Bolf versammelt mar, ftimmte ber Priefter einen Lobgefang an, und bie gange Schaar ftromte ihren Dant gegen bie Gottheit in froben Tonen aus. Indeß hatten die Weiber das Dabl bereitet, und Reis che und Urme lagerten fich neben einander ins Gras. Dicht lange, fo hupften bie Junglinge und Madchen empor jum Tang; auch die Rinber hatten ihren Reihen. Die Gactpfeifen und Bithern ertonten, - und vielleicht bat es nie auf ber Erde Scenen allgemeinerer und boberer Rreuben gegeben, als eine folche Libgonacht in einem gangen weiten ganbe verurfachte. Sang, Gefang, freifende Schalen, trauliches Gefchmat,

durch die Schönheit ber Jahreszeit noch fußer, noch beseiligender gemacht, wechselten ab, bis die ersten Strahlen der Sonne den Aufbruch ankundigten. Mit liebevollem Sandedruck und gestärktem Brudersinn kehrten Lihgo's Rinder zu ihren Geschäften zurück.

Alle Sotter und Feste vermochten Priestere und Adelbruck den Letten zu rauben; mur den Sott der Liebe und Kreude ließen sie sich nicht ganz nehmen. Die Wonche selbst scheinen gez fühlt zu haben, daß diese Forderung zu hart ware. Sie ließen also das Fest; pur seizten sie an die Stelle des wordischen Amors — den Täuser Johannes. Fast alle Gebränche des alten Libgo Festes murden zu Ehren: des judischen Anachoreten begangen, und galten nun nicht mehr sur Abgetterei. Jest prangt, wie man leicht denken kann, sein Name in den settlichen Feiergesangen; aber den Refrainhat er doch noch immer der freudespendenden Sottheit lassen mussen. Siner z. B. singt:

"Gottes Shnchen, freundlicher Johannes!

Was führst bu im Fuder uns her? Blumen, fronen fur die Madchen; für die Bursche Marbermüßen." Aber dann fallt die Men, ge freudig ein: "Lihgo, Lihgo, Hanschen, Lihgo \*)!"

Man sieht, daß dies Wort jest bei den Letten ist, was das Jo, Evan Evoe! bei den Griechen war. Mehrere sehr kraftvolle Aussdrücke ihrer Sprache kommen von demselben her, z. B. Lihgoth und Lihgawing. Ersteres beißt im höchsten Maaße jubeln, und letzteres ruft der junge Bursche seinem Madchen zu, wenn er ihr recht herzlich liebkosen will. Ich weiß kein entsprechendes Wort dafür im Teutsschen zu sinden. "Kleine Freudengottheit," giebt wohl den Sinn wieder, aber nicht die innige Ferzlichkeit des Lihgawing.

of the form of the state of the

<sup>\*)</sup> Jest prafidirt der Ethbere bei dem Libgofeste nach Bol, lendung der Saat. Er nimmt die noch gewöhnlichen Beiträge jum Liebesmable in Empfang, und giebt das für einige Tonnen schales Bier ber. Siebe: "Die Letten in Liefland." S. 56.

Das britte Reft beging man im August vor der Ernte. Much ju biefem versammelte fich bas gange Bolf ber umliegenden Gegend. Es ward auf einem Sugel ein Altar von einem Daar Steinen errichtet, und man führte ein Opferthier, gewöhnlich ein Ralb, herbei. Der Wirschstaitis redete das Bolf an, pries ihm die Snade ber: Gotter, wenn das Betreibe aut fand, empfahl ibm Danfbarfeit gegen diese Gotter und ihre Priefter, fo wie Eintracht, Ehrlichteit und Gaftfreundschaft uns ter einander. Dann marb bar Opferthier ges Schlachtet und verbrannt. Gab die Ernte bingegen wenig Soffnung, fo ructte ber Prieftet ben Berfammaten ihre Gunben vor, flehte bie Gotter an, fte ihnen ju verzeihen; und bas gange Bolt vereinter fich in Bebflagen und Bitten. Dann fonitt ber Angesehenfte von feinem getoa eine Sandvoll ab, die feierlich auf eine Stange geftedt und auf einer benache barten Biefe aufgepflanzt ward. Jeber brach, te nun, was er gu wenden bermochte, und

Berbrecher mußten an diesem Tage ihre Berzgehungen durch doppelte Beitrage büßen: als les ward dann in einem großen Mahle verzehrt. Tags darauf geschah die Ernte, und zwar zuerst gemeinschaftlich auf dem Felde deszienigen, der die aufgesteckte Fahne hergegeben hatte.

Nach geenbigter Ernte beging man bie Bockheiligung, die Olaus Andbeck, wenn er sie gekannt hatte, ohne Zweisel bewogen haben würde, die Letten, so gründlich als er es mit den Finnen that, von den Fracliten herzusleiten. Wirklich hat sie so auffallende Achnslichseit mit der Ceremonie des israelitischen Sündenbocks und der Beichte der Katholiken, daß man in Bersuchung gerathen könnte, das ganze Fest für eine neuere Erdichtung zu halzten, wenn die Preußen nicht schon im Privillegio des Lütticher Bischofs Jakob, vom Jahre 1249 versprächen, das Bockheiligen zu unterslassen. Sie hielten indessen nicht Wort; denn noch ungefähr im Jahr 1520 wohnte Simon

Grunau, mit Sefahr seines Lebens, biesem heimlich gehaltenen Feste bei, und ihm verdanten wir die meisten umständlichen Nachrichten von den Sebrauchen desselben: — denen denn freilich damals schon viele, welche Nachahmung der christlichen waren, mögen hinzugefügt gewessen sein seyn.

Mit den besten Gewändern angethan, leites ten die Manner des Dorfes \*), einen Ziegens bock langsam und seierlich in eine Scheure, ins des die Weiber und Madchen Mehl, Bier und Meth herbei schafften. Sobald die ganze Ses meine beisammen war, legte der Baidelott das Holz im Ofen in eine gewisse mystische Ordsnung, und zundete es an. Dann nahm er eis nen erhöheten Sit ein, und hielt eine Anrede an die Versammelten, in welcher er den Urssprung ihres Volkes, die Seschichten der Vorzeit, endlich die Gebote der Götter vortrug, und damit endigte, daß er sich, bescheidener als die

<sup>\*)</sup> Es war in Preußen; in Liefland giebt es keine lettbe fiben Dorfer.

Eatholifden Donde, für einen vielfaltigen Uebertreter berfelben erfannte. Alle Unmefende folgten ibm barin nach, und befannten einzeln ibre Bergehungen; worauf man ben Bock aufbob, ibn mabrend eines, vielleicht Bufgefanges, in Procession berumtrug, und bann auf bie Schlachtbant nieberlegte. Dit gefchurztem 2fr. me trat ber Baibelott bingu, und ermabnte alle, biefen von ihren erften Boreltern berftammens ben Gebrauch mit Ehrfurcht zu begeben und forgfaltig auf ihre Rinder fortzupflangen. Er that ben Tobesftreich, und jedermann fing forge faltig etwas von dem Blute des Opferthieres auf, um Bieb, Saus und Sausgerath damit ju befprengen. Das Fleisch ward alsbann gere Schnitten und jugerichtet. Babrend ber Berei. tung, und indeg die Weiber bas mitgebrachte Debl jum Teige fneteten, fnieeten bie Danner por dem Baibelott bin, und empfingen mit einis gen Ochlagen Die Bergeihung ihrer Gunden; bann aber fturmten alle auf ibn los, zerzausten fein Saar, und fcblugen ibn, um ibn auch feine

Diffethaten abbüßen zu lassen: ein Gebrauch, der den christlichen Priestern am abscheulichsten dunkte. Sobald der Monch seinen Anzug wies der in Ordnung gebracht hatte, wendete er sich an die Weiber, und ermahnte sie zu Treue und Gehorsam gegen ihre Manner und zu Sorge falt für Hauswesen und Kinder; die Manner aber seiten sich um das Feuer her, und warsen sich kleine Portionen des Teiges durch die Flammen zu, die sie dieselben für hinlänglich geröstet hielten, um mit dem Fleische des Opfers verzehrt zu werden. Zulest begrub man die Knochen des Bockes seierlich außerhalb des Dorfes.

Den ganzen jährlichen Zirkel der Feste und Arbeiten schloß endlich das allegorische Blocksest, das am Ende Oktobers, wann der Landarbeiter der Frucht seiner Sommerbemühungen zu gernießen begann, an einer mit allen Produkten des Jahres besehren Tafel geseiert wurde. Bon seder Gattung hänslicher Thiere ward ein manntliches und weibliches berbeigeführt, die der Waltbelott nach einem feierlichen Gebete mit einer

Roule erfdylug. "Beemnif, rief die Berfamme lung, Dies Opfer bringen wir bir, weil bu uns gefund erhalten, weil bu uns Ueberfluß gegeben haft; thu es auch funftig, bitten wir." Dun murde die Dablgeit, bei jeder Reierlichkeit die Sauptfache, angerichtet; und bis fie fertig mar, jogen Allt und Jung einen Gichenblock um die Grangen des Dorfe, und jede einzelne Sutte, mit Liedern, welche die Befchwerden der vers floffenen Jahreszeit, und den Wintergenuß, den Lohn berfelben, befchrieben. Feierlich ftectte man bann ben Reprafentanten ber überftandes nen Dube in ben Ofen, und verzehrte bei feis nem Licht und feiner Warme das Dahl; von jedem Gericht murden aber einige Biffen als Lie bation jur Erbe geworfen, mit ben Worten: "Empfang es gnabig, Zeemnit, und genieß es

Tree Administration of the

Brieft e.r.

Regelmäßig vorgeschriebene Gebrauche tone nen ohne Leute, benen an ihrer Aufrechthals tung gelegen ift, ohne Priefter, nicht Statt fin: ben; wenigstens werben sie nicht von langer Dauer senn. Dieser Stand ift dazu bestimmt, den entstehenden Bolfern einen festen Mittels puntt zu geben, um den fie fich versammeln tonnen; er ift die Bemmfette, die ben menfche lichen Beift, beffen Rultur begann, verhindern foll, zur Robbeit zuruck zu finken, - mare es nur nicht so schwer, dies Band zu gerfprene gen, wenn ber Gipfel erflimmt ift, und mon bes freien Laufes bebarf! Denn eben burch das, mas die Geiftlichfeit in der Rindheit der Nationen so nutlich machte, burch bas Reste halten an einem Punkt, wird fie schablich, wenn; endlich bas Alter der Mundigkeit eine trat.

Much bei ben Letten machten die Priefter einen eigenen abgesonberten Stand aus, beffen

Oberhaupt der oft erwähnte Krive war. Daß er im heiligen Hain ju Romnove hausete; daß er die Streitigkeiten der lettischen Oberhäupter in Preußen, Litthauen, Curland und Liefland schlichtete; daß er die Aussicht über den Gesbrauch ihrer Gewalt führte; daß seine Abgessandten, die nur seinen Stock, oder ein ander res Zeichen von ihm, aufzuweisen hatten, in den weiten Gränzen seines Volks überall mit seiner Autorität versahren konnten, hab' ich schon oben gesagt. Mir bleibt also nur wes nig von den beschränkten Nachrichten, die wir von diesem lettischen Vikarius der Götter has ben, nachzuholen übrig.

Sein Hauptgeschaft mar, bem Volke ben Segen der Gotter ju erbitten, und ihm ihren Willen kund zu thun. Feierlich hoben ihn die Priester dazu auf einen hohen Scheiterhaufen, wo er einige Zeit in Gebet und Nachdenken versank, und dann seine Offenbarung den Priestern kund that, die sie dem Volke mitztheilten. Zu ihm kam man, wenn ein Krieg

beschloffen mar; er entschied über die Rechte mäßigfeit, bestimmte nach befragtem Orafel, den Ausgang beffelben, und nahm dafür, nach geendigtem Feldjuge, ben britten Theil ber Beute in Empfang. Starb er, fo ichien die gange Mation gelahmt. Richts durfte unter: nommen, nichts fogar beschloffen werben, bis Die Baibelotten nach breitägigem gaften unb feierlichen Opfern seinen Nachfolger etwählt und dem Bolte vorgestellt hatten. Bard et au alt, um seinen Beschaften langer mit War: de vorstehen ju tonnen, so bestieg er den Scheiterhaufen, von dem er die Rathschlusse der Bottheit zu verfunden pflegte, ermahnte bas Bolf jum Behorfam gegen bie Gotter, erflar, te, daß er hingehen wolle, in größerer Rabe fie um Segen für feine Rinder gu bitten, und ernannte seinen Nachfolger. — Der Soliftoß flammte auf, und die Laufbahn des Sierarchen war beendigt.

Nachdem im etiften Jahrhunderte Boles. laus Chrabri bas preußische Romnove gerftort

hatte, zog sich der Krive ins Innere von Litzthauen zurück, und legte dort ein neues an. Hier war es, wo Allups, der lette Krive, im Anfange des funfzehnten Jahrhunderts erklärzte, daß seine Götter ihm besohlen hätten, ein Christ zu werden, weil sie ihn nicht länger bestschüßen könnten.

Die Gehülfen des Krive waren die Wais delotten und Sigonotten: ein Orden, der aus weiblichen und männlichen Gliedern bestand, die unverheirathet lebten, und eine strenge Reuschheit beobachten mußten; denn jede Unszucht ward mit dem Tode bestraft. Die Letzten waren indessen flüger, als die christliche Kirche; sie nahmen nur bejahrte Männer und Witwen, die schon Kinder erzogen hatten, in diesen Orden aus.

Die Glieber besselben murden von den Bais belotten selbst aus dem Volke, mahrscheinlich besonders aus den niedrigern Gauklern, deren ich hernach erwähnen werde, gewählt. Sie wohnten meistentheils zu Romnove bei dem muß bem Leser wenigstens eine ber noch übris gen vorlegen, und überlasse ihm selbst die Schlusse, die sich aus derselben ziehen lassen.

"Als Debrfun, bort' ich einft einen blinden Grets feinen Enfeln ergablen, die Belt gebos ren batte, sab Pifollus voll Reid, daß alles fcon und gut war. Das allgemeine Glud verdroß ibn; er ichuf den Baldranber (den Bolf). Starte Knochen und Bahne gab er ibm, einen bicken Dels und immer bungrigen Magen; nur ibm Leben zu ertheilen, vermocht' er nicht. Da fam er zu Dehrfun, und fprach: "Machbar, bu haft so viele und schone Dinge gemacht; laß mir auch bas Vergnügen, etwas ju schaffen. Mein Sohn da ift häflich und unformlich; aber ich werde ihn boch lieben. Gieb ibm Leben." Dehrfun lachelte; "Du willft das Berberben meiner lieben Ochafchen, fagte er; aber bein Ocheufal wird Urfache fenn, Me Reichen viele Armen ernahren, viele iter erziehen werden. Es lebe!" Ute fügte feine Moral bine

werbung, Sochzeit; ober fie find furge Husbrus che irgend einer Empfindung, ober einer Schalf: baften, oft bittern Laune, fury bingeworfen und verganglich : Schmettlinge, die bei einem beitern Sonnenblicke emporgaufeln, und in der nachften Minute nicht mehr gefeben werden. Gewohnlich enthalt ein folches Lied nur zwei oder vier Zeilen, die in einer einfachen Delo: die febr monotonisch abgefungen werden, und am Ende fallt ber Chor mit ber Oftave bes Grundtons in einem lang gegerrten Oh! ein. Es giebt aber boch auch langere Lieber, Die immer wieder gefungen werben. 3ch will bier von beiben Gattungen einige mittheilen, obe gleich mit Bedauern, daß ich nur ben Ginn, nicht die ursprungliche reigende Raivetat, wies ber geben fonnte.

#### Lieb ber Bemerbung.

Freundliches Mutterchen! lieblich und ichlant Ift Dein Sochterchen, icon wie ber golbne Mobnt Schon und emfig baju, wie bie Schwalbe, Wenn fie ihr Neft baut. Mutterchen, trautes, Gieb mir die liebliche Wirthin, daß ber Nater

Seidene Lucher tauf' ich ihr an und breite Flatternde Bander. In zierlicher Saube Besucht sie Mutterchen dann; und sie nicht allein; Schmeichelnde Entel fest sie auf Mutterchens Schoof.

Siebst bu mir nicht bie wirthliche Schone, So fterb' ich vor Sehnen; und wo begrabes ihr mich?

"Im Rofengarten, Nebelauge, begraben wir bich. "Unter Rofenblattern follft bu mir ichtummern. "Stattliche Rofen umfranzen jeden Frühling bein Grab.

"tind am festlichen Morgen laufen alle, "Alle Madchen ans Grab, und schmuden fich ba." — Freundliches Mutterchen, — gieb mir lieber bie Cochter!

#### Brautlied.

Hinter bem Sause muche eine Linde,
Ich Springerin, Meise '), hupfte hinauf,
Bon Aeften ju Aestchen binauf.
Schon auf bem dritten erblickt' ich die Freier;
Stattliche Freier! Neun Bagen ziehn
Und bundert junge springende Pferden beran.
Eile, Schwesterchen, eil' in die Kammer,
Ordne bein zierliches Saar, und rücke ben Kranz.
Mutter, schwide sie schon mit buntgenäheten
Decken,

"Die Mutter fomudet mich nicht; fie weinet ju febr."

So ichmude bie Schwägerin bich; die weinet ja nicht.

"Die Schweigerin ichmudet mich niche; wir lebe ten in Saber! -

<sup>&</sup>quot;I Der Gineffrogel untre ben Intern-

"Schmude nun Schwagerin mich; nun treunen wir und;

"Mun fiub unfere Meder getheilt." -

Daß übrigens bie Schwägerinnen wohl Urfache jum Zurnen haben mogen, bezeugt folgenber Sarkasmus, ben man oft abfingen bort:

#### Gludlicher Bruber!

Wer hat ein goldneres Liebchen, als bu? Die Sundin maicht dir die Schuffel, Die Ziege blattet ben Kohl!

#### Chor: Oh!

In solchen Sarkasmen zeigen diese Improvisatricen die größte Starke, und dem gerringsügigsten Umstande wissen sie bieselben anzuschmiegen. So besuchte einst ein adeliger Rnade (mit seinem Lehrer) eine lettische Hochezeit. Er hatte einen Pelz von Itissellen an, denen man bekanntlich die Schweise läßt.

Raum war er hereingetreten, fo ftimmte ein schalthaftes Madden an:

Unfer gnab'ger Junter tragt Einen Dels von Ragenfchmangen.

Chor: Ragenschwänzen.

Runftig wird er felber Rane, 11nd uns Mauschen rupft er dann.

Sad ala Chor: Rupft er bann.

Eben bies Madchen fang benfelben Abend nach einem Streite, in welchem ein schwacher Rleiner ihren ruftigen Liebhaber angegriffen hatte, aber schlimm weggefommen war:

Mit bem rechten hinterfuße
Schlug ein hase aus und traf,
Ach, mein Bruderchen!
Armer Bruder! Gerne batt' ich,
Gerne bich gerettet, nur —
Kount' ich es vor Lachen nicht.

Sier find ein Paar gefälligern Inhalte.

#### Bienenlieb.

Hochgepriesen sep die Biene, Die im Nebel Schäne sucht, Und im Sonnenftrable finend Goldne Kronen flicht.

Rleine Bienen, große Bienen, Sonigwaben machen fie. — Rleine Schwester, große Schwester, Ser ber Manner Pflegerin.

## Die fruhe Berche.

Liebliche Sangerin, fleine Lerche, woher Des Landes fo fruh? Noch bectet Bufche und Stoppeln Funtelnder Schnee; ber grave Stein nur ift blof,

V. 275

und murrend liegen noch all' meine Schafchen im Stall.

Liebliche Lerche, fliebe, bamit nicht ber Sabict, Der tudifche Sabict, bic bafct! - Im golb, nen Wagen

Raffeln um bie Ede bes Balbes gnabige herren: Schwefterchen Lerche, nun fliebe ich auch! -

# Sweites Buch.

Borgeit ber Efthen und Liven,

werbung, Sochzeit; ober fie find furge Musbrus che irgend einer Empfindung, oder einer Schalt: haften, oft bittern Laune, fury bingeworfen und verganglich : Schmettlinge, die bei einem beitern Connenblicke emporgaufeln, und in der nachften Minute nicht mehr gefeben werden. Gewöhnlich enthalt ein folches Lied nur zwet oder vier Zeilen, die in einer einfachen Delo: die febr monotonisch abgefungen werden, und am Ende fallt ber Chor mit ber Oftave bes Grundtons in einem lang gegerrten Oh! ein. Es giebt aber boch auch langere Lieber, Die immer wieder gefungen werben. Sch will bier von beiden Gattungen einige mittheilen, obe gleich mit Bebauern, daß ich nur ben Ginn, nicht die ursprungliche reigende Maivetat, wies ber geben fonnte.

#### Lieb ber Bewerbung.

Freundliches Mutterchen! lieblich und fchlant Ift bein Dochterchen, fcon wie ber golbne Mobil Schon und emfig baju, wie bie Schwalbe, Wenn fie ihr Nest baut. Mutterchen, trautes, Sieb mir die liebliche Wirthin, daß ber Nater

Seidene Eucher tauf' ich ihr an und breite Flatternde Bander. In zierlicher Saude Befucht fie Mutterchen bann; und fie nicht allein: Schmeichelnde Entel fest fie auf Mutterchene "

Siebst du mir nicht die wirthliche Schone, So fterb' ich vor Sehnen; und wo begrabes ihr mich?

"Im Rofengarten, Rebelauge, begraben wir bich. "Unter Rofenblattern follft du mir ichtummern. "Stattliche Rofen umfrangen jeden Frühling bein Grab.

"Und am festlichen Morgen laufen alle, "Alle Madchen ans Grab, und schmuden fich ba." — Freundliches Mutterchen, — gieb mir lieber bie Cochter!

#### Brautlied.

Hinter bem Sause muchs eine Linde,
Ich Springerin, Meise '), hupfte hinause,
Bon Aesten zu Aestechen hinaus.
Schon auf bem dritten erblickt' ich die Freier:
Stattliche Freier! Neun Wagen ziehn
Und hundert junge springende Pferdchen heran.
Eile, Schwesterchen, eil' in die Rammer,
Ordne dein zierliches Haar, und rücke den Kranz.
Mutter, schmücke sie schon mit buntgenäheten
Decken.

"Die Mutter ichmudet mich nicht; fie weinet ju febr."

So fcmude bie Schwagerin bich; bie weinet ja nicht.

"Die Schwägerin fcmudet mich nicht; wir lebe ten in Saber! -

<sup>\*)</sup> Det Gilldepoget unter ben Letten.

"Schmude nun Schwägerin mich; nun trennen wir uns;

"Mun fiub unfere Meder getheilt." -

Daß übrigens bie Schwägerinnen wohl Urfache jum Zurnen haben mogen, bezeugt folgenber Sarkasmus, ben man oft absingen bort:

Gludlicher Bruber!

Wer hat ein goldneres Liebchen, als bu? Die Sundin maicht bir bie Schuffel, Die Ziege blattet ben Kohl!

#### Chor: Ohi

In solchen Sarkasmen zeigen diese Ime provisatricen die größte Starke, und dem gee ringsügigken Umstande wissen sie dieselben ans zuschmiegen. So besuchte einst ein adeliger Knade (mit seinem Lehrer) eine lettische Soche zeit. Er hatte einen Pelz von Iltissellen an, denen man bekanntlich die Schweise läßt. Raum war er hereingetreten, fo filmmte ein schalfhaftes Madchen an:

Unfer gnab'ger Junter tragt Einen Belg von Ragenfchmangen.

Chor: Ragenschwängen.

Runftig wird er felber Rane, Und uns Mauschen rupft er bann.

Chor: Rupft er bann.

Eben dies Madchen fang denfelben Abend nach einem Streite, in welchem ein schwacher Rleiner ihren ruftigen Liebhaber angegriffen hatte, aber schlimm weggefommen war:

Mit bem rechten hinterfuße

Schlug ein hase aus und traf,

Ach, mein Brüderchen!

Armer Bruber! Gerne batt' ich,

Gerne bich gerettet, nur —

Ronnt' ich es por Lachen nicht.

Su folden Sarfarann sehen birle Inn

Sier find ein Paar gefälligern Inhalte.

#### Bienenlieb.

Sochgepriesen fen bie Biene, Die im Nebel Schäne sucht, Und im Sonnenftrable finend Golbne Kronen flicht.

Rleine Bienen, große Bienen, Honigwaben machen fie. — Rleine Schwester, große Schwester, Sep ber Manner Pflegerin.

## Die fruhe Berde.

Liebliche Cangerin, fleine Lerche, mober Des Landes fo fruh? Noch becfet Bufche und Stoppeln Funkelnder Schnee; ber graue Stein nur ift blof, und murrend liegen noch all' meine Schafchen im Stall.

Liebliche Lerche, fliebe, bamit nicht ber Sabicht, Der tudifche Sabicht, bich hafcht! - Im golb, nen Wagen

Raffeln um bie Ede bes Balbes gnabige herren: Schwefterchen Lerche, nun flebe ich auch! -

29.

# zweites Buch.

Borgeit ber Efthen und Liven.

Und murrend liegen noch all, meine Schafchen im Stall.

Liebliche Lerche, fliebe, bamit nicht ber Sabicht, Der tudifche Sabicht, bich hafcht! - Im golb, nen Wagen

Raffeln um bie Ede bes Balbes gnabige herren: Schwesterchen Lerche, nun fliebe ich auch! -

## Borgeit ber Efthen und Liven.

ī.

neberficht bes finnifchen Bolfer

Dicht Felsen und Berge nur zerbröckelt die machtige Sand der Zeit; nicht Lander nur zerreißt sie, und gießt den Ocean hin zwischen die isolirten Stucke derselben: auch Nationen ver wittern — wenn dieser Ausdruck nicht zu kuhn ist. Wie manche derselben, nachdem sie Jahrtausende lang in Einer machtigen, Ehrsfurcht gebietenden Masse dastand, stürzte ends lich, unterwaschen von der rollenden Fluth der Jahre, in Trümmer hin, und ward auf einer weiten Erdsäche zu einzelnen Volksgruppen

· · · ·

**-**

sießen, welche die Russen noch jest alte Tschuden, Höhlen nennen. Finnen befischten zu gleis
cher Zeit das Eismeer, den Irtisch und den
kaspischen See; frohnen jest am Strande der
Ostsee, und herrschen an den Ufern der Dos
nau. Eine Wenge von Nationen \*) gehören
zu ihrer Kamilie; aber weder Kultur, noch
Handlung schlingen ihr befreundendes Band
um diese Schwestern, seitdem traurige Revos
lutionen sie einmal von einander entsernt has
ben. Zede bestand einzeln ihr Geschick, und
jede trägt es so.

Mit den fruheften Bliden, welche die fud.

") Schlöger jabit allein im ruffischen Reiche gwölf finnt, iche Nationen; die eigentlichen Finnen, die in Ingere mannland Ishorki heißen; die Eitben; die Liven; die Wordwinen; die Egeremiffen; die Egwaschen; die Wordwinen; die Geremier; die Spränen; die Wogw len, von deinen die Ungarn abstammen; die Kondission Officken. — Stralenberg ergabiten die Samoles den, daß sie aus Suovomitemen, dem Lande der Suosmen oder Finnen, herstammten, und Storch führt noch die Lepteri an.

lichen Geschichtschreiber auf ben Norben war, fen, entdeckten sie auch die Finnen oder Fens nen als Dewohner desselben. Ob er selbst sie erzeugte, wie seine Eisbaren und Renne; ob sie aus dem milbern, reichen Suden zu seinen Schneegestiden heraufzogen, um zwischen Klipz pen und unvertilgbaren Forsten sich das höchz sie Juck des Lebens, Freiheit, durch Dürftigzfeit zu erhalten, hat die Geschichte noch nicht entschieden, und wahrscheinlich vermag sie es nie.

Olans Rubbek zwar suchte einst mit huns bert und funfzig Grunden darzuthun, daß die Finnen Nachkommen jener zehn israelitischen Stämme wären, die Salmanassar aus Paslästina abführte, und die seitdem nirgends mehr auftreten. Er bewies aber nur, daß ein Pedant, wenn er sich einfallen läßt, die wirkliche Welt einmal zu beobachten, wie Don Quirote nichts in derselben sieht, als die Visionen seines kransken Gehirns.

Erträglicher mar Saffelts, Torners und ans

derer Vermuthung, daß sie Nachkommen der alten Scothen wären. Ohne uns indeß auf solche Untersuchungen einzulassen, deren reiche ste Ausbeute gewöhnlich nur ein Name ist, wollen wir uns bei Gebhardi's Ausspruch, daß die Finnen — Finnen sind, beruhigen, und nur dem einige Ausmerksamkeit widmen, was sie als solche waren.

Ħ.

Bohnfine und allgemeine Geschichte ber Finnen.

Tacitus und andre romische und griechische Geschichtschreiber und Geographen nennen die Fennen Nachbarn der Guttonen, die an Preussens Kusten Bernsteln sischten. Sie setzen sie also nach Kurs und Liefland, wo auch jest noch Ueberbleibsel von ihnen ihr voriges Daseyn beweisen. Die isländischen Saga's und selbst Alfred in der Reisegeschichte des Normanns Other, den er im neunten Jahrshunderte aussandte, einen nördlichen Weg nach

Worzeit Lieflands I.

Indien zu finden, erwähnen ihrer als Bewohl ner ber norwegischen Alpen, der Finne mark, Lapplands, Finnlands, Kareliens und der beiden Ufer des Dwina. Adam der Breme und Saro führen sie in allen diesen Ländern gleichfalls auf, und die rustschen Jahrbucher melden, daß die eindringens den Claven sie als Urbewohner des jesigen Ruslands bis zur sudlichsten Spige des Urals herab, angetroffen haben.

Man sieht, welche ungeheure Länderreihe dies Bolk einst besaß; und doch war es kein eroberndes. Weit entfernt, andere Nationen unterjochen zu wollen, wichen die Finnen vor ihnen zurück, so lange sie konnten, und bußten dann, wiewohl nach harten Kämpfen, selbst ihre Freiheit ein.

Ihre frühesten Besieger waren die Nor, manner. Schon die altesten Saga's erzählen als einen längst eingeführten Gebranch, daß norwegische Fürsten jährlich einen Tribut von Marders und andern Tellen in der Finnmark

erhoben, und alle sind reich an Rampsen ihret Helben mit den Bewohnern des alten Queen, und Kyriala-Landes, und den füechterlichen Zaus Berern, den Bjarmen, welche Flüsse und Ber, de versetzen, und Steine regnen ließen. Durch ihre magische Kunft, sagen sie, hielten die letzten den Fortschritt der Normanner auf. In den blutigen Streifzügen beider Nationen ward lange nichts entschieden, als die Fortbauer ihrter Feindschaft.

In Suben wurden die Finnen von den neuentstandenen Witen oder Letten beunruhigt, die, mit Art und Spaten bewaffnet, immer vordrangen, und jeden Fleck Landes, den sie dinmal erlangt hatten, sogleich durch Anbau in ihr völliges Eigenthum umwandelten. Auch hier zogen sich die Finnen zurück, so weit sie's vermochten, und räumten allmählig Semgallien und einen ansehnlichen Theil des innern Lieflands. Sie konnten es bequem, so lange sie nur Jagd, Fischerei und Seeraub trieben; als indes das Uebrige ihres Landes ansing, ihr

Indien zu finden, erwähnen ihrer als Bewohlener der norwegischen Alpen, der Finnsmark, Lapplands, Finnlands, Karestiens und der beiden Ufer des Dwina. Abam der Breme und Saro führen sie in alsten diesen Ländern gleichfalls auf, und die rustsschen Jahrbucher melden, daß die eindringenzben Saven sie als Urbewohner des jetzigen Rußlands bis zur sudlichsten Spitze des Urals herab, angetroffen haben.

Man sieht, welche ungeheure Länderreihe dies Bolk einst besaß; und doch war es kein eroberndes. Weit entsernt, andere Nationen unterjochen zu wollen, wichen die Finnen vor ihnen zurück, so lange sie konnten, und büßsten dann, wiewohl nach harten Kämpfen, selbst ihre Freiheit ein.

Ihre fruheften Besieger waren bie Nors manner. Schon die altesten Saga's erzählen als einen langst eingeführten Gebrauch, daß norwegische Fürsten jährlich einen Tribut von Marders und andern Fellen in der Finnmark

ben alten Bewohnern ein nachbarliches Ber-Randniß unterhielt, und fich allmalig gang von feinen Candsleuten lostig. Bei einem neuen Einfalle, ben biefe tettern im Anfange bes neunten Sahrhunderts thaten, vertrieben fie die Ruffen, .- bie fich in das jebige Finnland finchteten, - und zwangen die zuruckbleibenben finnischen und flavischen Bolferschaften, einen Tribut zu erlegen. Er ward nicht lank Die Unterjochten machten einen æ bezahlt. Aufstand, vertrieben die Normanner, die man, wie die Ruffen, auch Barager nannte, und machten ein Bundniß, bas jedem befondern'. Bolte seine Freiheit ließ, alle aber zu gemein. Schaftlicher Bertheibigung verpflichtete.

Sey es nun, daß die Unruhen, die biefen neuen Staat erschütterten, alle eine Berände, rung wunschen ließen; sey es, was der Erfolg viel wahrscheinlicher macht, daß die Slaven sich von den Finnen gedrückt fühlten, und daß sie eigentlich, um bester widersteben zu könzen, die vertriebenen Aussen zurückriefen; Aus

nen zu enge zu werden, machten fie halt, verstheidigten fich muthig, fingen felbst an, ihre Acceer zu bauen, und scheinen ihren Bedrangern sehr bald überlegen geworden zu sepp, Die übrigen Begegnisse der Esthen (denn so hießen sie schon fruh im Suden der Oftsee) wird man in einem andern Abschnitte finden.

Dielleicht zu gleicher Zeit mit den Letten, oder doch nicht viel früher als sie, wanderte ein slavischer Stamm ins Land der Finnen ein, und bauete am Wolchow Rowgorod. Er lebte friedlich, und ward friedlich geduldet; ja, die umwohnenden Finnen verbanden sich so ges nau mit ihm, daß sie gemeinschaftlich den russsichen Staat bildeten, als äußerer Druck sie zwang, sich eine regelmäßigere Verfassung zu geben. Die Veranlassung war solgende:

Einem standinavischen Bolte, das die nore dischen Unnalisten Ruthenen oder Ruffen nennen, und das wahrscheinlich aus Schweden stammete, war es gelungen, sich an den ingermannländischen Kuften anzustedeln, wo es mit hen alten Bewohnern ein nachbarliches Versständniß unterhielt, und sich allmälig ganz von seinen Landsleuten losris. Bei einem neuen Einfalle, den diese kektern im Anfange des neunten Jahrhunderts thaten, vertrieben sie Kussen, — die sich in das jehige Finnland sichteten, — und zwangen die zurückbleibenz den sinuischen und slavischen Völkerschaften, einen Tribut zu erlegen. Er ward nicht kaus ge bezahlt. Die Unterjochten machten einen Ausstand, vertrieben die Normänner, die man, wie die Russen, auch Ward ger nannte, und machten ein Vundniß, das jedem besondern Volkesseine Freiheit ließ, alle aber zu gemeine schafelicher Vertheidigung verpflichtete.

Sey es nun, daß die Unruhen, die biefen neuen Staat erschütterten, alle eine Berander rung munschen ließen; sey es, was der Erfolg viel mahrscheinlicher macht, daß die Slaven sich von den Finnen gedrückt fühlten, und daß sie eigentlich, um besser widerstehen zu konnen, die vertriebenen Aussen zurückriefen; Rut

rie, ber Rurft ber lettern, tam im Jahr 862 mit feinem gangen Bolfe wieber, ward won ben Berbundeten als Rurft anerkannt, und nahm erft ju Alt: Laboga, vier Sabre fpater aber zu Momgorod, feine Refidenz. Sier fchmols gen die Ruffen bald mit den Glaven gufams men, gaben ihnen ihren Damen, und empfingen von ihnen Sprache, Sitten und Religion. Die übrigen verbundeten Bolferschaften, die Rriwitschen, Tichuden, Beffen und Deranen, ließen fich's gefallen, bem berufenen Regenten einen Tribut zu bezahlen. Indeß icheinen bie Tichuben ober Efthen ibn bis gur Unfunft ber Teutschen erlegt ober verweigert ju haben, je nachdem man ftarf genug mar, fie gu zwingen.

Zwei Sauptzweige bes großen finnischen Stammes waren noch selbstitandig und frei: die Bewohner bes jehigen Finnlands und bes machtigen bjarmischen Reiches. Jene zu befehren, d. h. zu unterjochen, begann im zwölften Jahrhunderte Erich, Konig von Schweden,

Der Bischof Beinrich, ein Britte, hatte unges fähr 1150 oder 1155 die Apostel: Rolle bei ben Rinnen übernommen, und war balb nachber erschlagen worben. Gein toniglicher Beschutger in Schweben rachte feinen Tob, und ers marb baburch ben Beinamen bes Beiligen, und, was mehr werth mar, ein weites gand. Das hinderte indeß diejenigen Rinnen nicht, bie noch frei waren, verheerende Einfalle in feine Staaten zu thun. Doch im Sahre 1206 verbrannten bie Tawasten, Rarelen und Efthen, in Berbindung mit den Ruffen, Sigtuna; fie erschlugen damals ben Erzbischof von Upfala, Johann, und einen Bergog gleiches Mamens. Ihr wiederholtes. Ginlaufen in den Malars Gee mar es auch, mas Birger Jerl bemog, ihn durch die Erbauung Stockholms zu ver: Schließen. Erft im Rabr 1248 gelang es ben Schweben, Tamasten, und zwei und vierzig Jahr spater auch Rarelien zu erobern.

In demfelben Jahrhundert drangen die flat pischen Republikaner von Nowgorod in Biare mien ober Permien ein; doch ohne gleich bes kehren zu wollen. Die Anhänger der orientas lischen Kirche waren nie so eifrige Prosesptens Macher, als die Katholiken: denn sie hatten keine so gewaltige Hierarchie, als die lesten. Erst im vierzehnten Jahrhundert unternahm der Bischof Stephan dies gottselige Werk, das eine Menge der Einwohner zum Auswandern zwang. Im Suden entstoben die Ostjaken vom westlichen Fuße des Ural nach Sibirien, im Norden viele Bjarmen nach Lappland. Die handelnden Bekehrer solgten ihnen, und wo sie auf ein sinnisches Volkschen stießen, hatten sie neue Unterthanen gefunden.

Control book the winds of the color of

## 105 % P# 22 - 1011 PW-V

## Rabere Schilberung ber finnifchen Boller.

Die Efthen, deren Borgeit diese Blatter eigentlich gewidmet find, unterscheiden fich so wenig in Sitten und Religion von den übrie gen Bolterschaften ihres Stammes, bag ein

Semalbe berselben, ben Hauptzügen nach, auch das ihrige ist. Man wird es also nicht für überflüßig halten, wenn ich fortsahre, von den Kinnen im Allgemeinen zu sprechen, besonders da es noch bis jest keine besondere Geschichte berselben giebt \*).

Mie haben die Finnen Eroberungen \*\*) ges macht; überall wurden sie unterjocht: aber man wurde sich irren, wenn man hieraus auf Weichslicheit und Mangel an Muth schließen wollte. Alle alteren nordischen Geschichtschreiber vereisnigen sich, sie als ein außerst friegerisches Volkzu schlieben, bessen körperliche Starke der Harte seines himmelstriches entsprach, und dessen Muth unerschütterlich war, wie seine Felsen. Regner Lobbrok erklart im Saro, daß er stol-

Benigftens tenne ich teine, und auf einer ber größes ften Bibliothefen in Europa konnte man mir keine nachweisen. Nur einzelne Abhandlungen von Schösning, Gubm, Saffelt, Lörner, Berelius zc. hatte man.

<sup>\*&</sup>quot;) Die fo febr ausgearteten Ungarn ausgenommen,

mien ober Permien ein; boch ohne gleich bestehren zu wollen. Die Anhänger ber orientastischen Kirche waren nie so eifrige Proselytens Macher, als die Katholiken: denn sie hatten keine so gewaltige Hierarchie, als die letzten. Erst im vierzehnten Jahrhundert unternahm der Bischof Stephan dies gottselige Werk, das eine Wenge der Einwohner zum Auswandern zwang. Im Güden entstoben die Ostgaken vom westlichen Fuße des Ural nach Sibirien, im Norden viele Bjarmen nach Lappland. Die handelnden Bekehrer solgten ihnen, und wosse auf ein sinnisches Volkschen stießen, hatten sie neue Unterthanen gefunden.

were not received that come as that he was

dus disposability and

## Rabere Schilderung ber finnifchen

Die Efthen, deren Borgeit diese Blatter eigentlich gewidmet find, unterscheiden sich so wenig in Sitten und Religion von den übrigen Bollerschaften ihres Stammes, daß ein

Semalbe berselben, ben Hauptzügen nach, auch das ihrige ift. Man wird es also nicht für überflüßig halten, wenn ich fortfahre, von den Kinnen im Allgemeinen zu sprechen, besonders da es noch dis jest keine besondere Geschichte berselben giebt \*).

Mie haben die Finnen Eroberungen \*\*) ges macht; überall wurden sie unterjocht: aber man warde sich irren, wenn man hieraus auf Weichslickeit und Mangel an Muth schließen wollte. Alle alteren nordischen Geschichtschreiber vereisnigen sich, sie als ein außerst friegerisches Vollzu schildern, bessen körperliche Starke der Hartte seines Himmelstriches entsprach, und bessen Muth unerschätterlich war, wie seine Felsen. Regner Lobbrok erklart im Saro, daß er stol-

Benigfiens tenne ich feine, und auf einer der größes fien Bibliothefen in Europa konnte man mir keine nachweisen. Aur einzelne Abhandlungen von Schösning, Suhm, Daffelt, Torner, Bereilus zc. hatts man.

<sup>\*&</sup>quot;) Die fo febr ausgearteten Ungarn ausgenommen,

ger darauf fen, die halbnackten Finnen endlich besiegt zu haben, als auf die Niederlage der gesharnischten Kriegsschaaren des Kaisers Karl, die er in Sachsen schlug.

"Mit der Gewalt des Sturmwindes, sagt ein anderer Schriftsteller, sliegen die Finnen auf ihren ungeheuren Schneeschuhen zum Angriff herbei, schütten eine Wolfe von langen Pfeilen auf den Feind herab, und entziehen sich dann mit gleicher Schnelligkeit seinen Streichen, um in wenigen Augenblicken den ungestümen Angriff zu wiederholen \*)."

Auf dem Meere waren sie die einzigen Gegener der Normanner; denn in ihren häufigen Seen und Flüssen hatten sie sich zu vortreffe lichen Schiffleuten gebildet; wo sie aus Gestas de traten, vermochte man nur selten, ihnen zu widerstehen. Indes die furchtbaren Standisnavier wie Würgengel über der Nordsee, dem atlantischen und Mittelmeere schwebten, und England, Frankreich, Spanien und Italien

Dlane Magnue.

nur burch Golb 2 und abgetretene Provingen. Schonung von ihrem bluttricfenden Schwerte ju erfaufen vermochten, waren fie in ihrer beis mifchen Oftfee oft gezwungen, ben Rahn . Blots ten ber Efthen und Finnen ju weichen. Ochr oft verheerten diese Mormegens und Dannes marts Ruften. Sigurd Bring, Konig von Schweben, mar fogar gezwungen, sein Reich au verlaffen, weil er es nicht langer gegen bie Angriffe der Queener und Efthen zu vertheis bigen vermochte, und einen andern schwedis schen Rurften, Brim, benkten fle einft vor den Augen seines Beeres. Selbst in ben neuern Beiten ift ihnen biefer friegerische Muth ges blieben, und das noch lebende Andenken der finnischen Tapferkeit in Liefland und Rugland zeigt, bag Beinfius wenigstens Unlag zu jener Hyperbel hatte, die er sich in der Lobrede auf Suftav Abolph erlaubte, ,,Man hatte, fagt er, so wenig erwarten burfen, bag die Rinnen ben Zeinden gewichen maren, als daß die Eler mente von menichlichen Kraften übermeiftere murben."

Deffen ungeachtet wurden diese Besteger bes Muslandes unterjocht, sobald man sie in ihrer eigenen Heimath angriff: eine Erscheinung, wie sie uns in der altern Geschichte unzähligemal aussichte"). Ich glaube, daß sie sowohl durch die Idee überlegener Starke, die man vom Angreisenden hat, als durch den Charakter halbskultivieter Bolker und die Beschaffenheit ihrer Wassen veranlasset wird: beide machen sie mehr zum Angriff, als zur Vertheidigung gerschieft.

Eben so wenig als an Muth, scheinen die Finnen an Bildung den übrigen Standinaviern nachgestanden zu haben; ja, sie waren ihnen jum Theil in derfelben überlegen, wie mancher Umstand beweist. Judes muß man

Die hunnen, Avaren, Alanen, fait alle Bolfer, die das romifiche Reich verwilfteren, waren Flüchtlinge, die ibr eigenes Baterland Fremden hatten überlaffen muffen.

freilich hierbei an nichts denken, was dem ahnlich sieht, was wir jest Bildung nennen. Nein, die Kultur jener Jahrhunderte bestand im Norden fast nur darin, daß man treu die Grundbedingungen des gesellschaftlichen Verstrages beobachtete, ohne darüber zu grübeln, und daß man einige grobe Handgriffe kannte, die gleichsam das Alphabet der Künste sind: mur Materialien ihrer Zusammensehung, nicht sie selbst; und hierin waren die Finnen den Normannern vorgeschritten.

Zwar ift das Bild nicht schon, das Tacitus (f. das erste Buch) von ihnen entwirft, und achthundert Jahr später erzählt noch Abam von Bremen, daß die Schiffenden die Ruften der finnischen Kuren und Esthen vermieden, weil sie milde, blutdurstige Barbaren wären. Doch derzielchen Beschreibungen scheinen Theils von Mangel an Kenntniß, von Furcht und Beindseligkeit eingegeben; Theils passen sie nur auf die Gränzstämme, die zur Zeit des Rösmers in Sarmatiens Wüsten berumirrten; wer

wollte wohl von ben Bolfern, die in den tas tarifchen Steppen ihr durftiges Leben friften, auf die Rultur der Ruffen fchließen? -

Die schon erwähnten Bergwerke am Ural, Ruinen bis auf den Namen vertilgter Städte im alten Bjarmia zwischen dem weißen Meer und jenem Gebirge, noch mehr aber, was die alten isländischen Saga's von demselben erzählen, zeugen für die Kultur, die im Innern wenigstens dieses Finnenstaates herrschte. Sie sind unerschöpflich in der Beschreibung der Reichthumer desselben, und verlieren sich in Hyperbeln, wenn sie von der Pracht reden, die dort in Tempeln und Pallästen herrschte.

Diese Vorzüge waren übrigens das Bert berben des Landes; denn eben sie lockten die norwegischen Abentheurer zu beständigen Einsfällen. Der erste geschah, wie es scheint, durch jenen Seemann Alfreds, Other. Er erlangte dadurch einen solchen Ruf, daß, wie der brititische Monarch erzählt, jedermann, der seinen Namen borte, rief: "Der Other etwa, der

nach Bjarmia zog?" Seit ihm gehörten bie Streifereien borthin zu dem Ruhme eines jeden, der für einen Helden gelten wollte: indeß nahm man nicht den beschwerlichen Weg, den er gegangen war, das heißt, zur Mundung des Dwina, sondern ging meistentheils durch Finnland, oder man lief in die Newa ein.

Die reichste Beute brachte Thora Hunt von einem solchen Zuge zuruck. Er gelangte bis dahin, wo am Ufer der Dwina in einem heisligen Haine die Bildsaule des Jummala stand und mit ihrem Glanze weithin die umliegende Gegend überstrahlte \*). Sie war von köstlischem Holze, mit Gold und Edelsteinen besett; sie war mit einer goldenen Krone, in der zwölf Edelsteine blisten, geschmuckt, und mit einem Halsbande, dessen Werth sich auf 300 Mark Goldes belief. Um ihre Schultern hing ein Mantel, den drei Schiffsladungen, wie sie über das griechische Weer segelten, nicht bezahlt hätten, und auf ihren Knieen stand ein goldes

<sup>&</sup>quot;) Die Sturlaus Saga und die Beime, Rringla felbit.

ner Becher, so tief und weit, daß vier Mans ner — Mormanner! — ihn nicht leeren konns ten, wenn er mit Meth gefüller war, und er war voll Mungen von demselben Metall. Mit allen diesen Schäffen beladen zog Thora heim \*).

Freilich ift bie bichterische Licens in Diefer Befchreibung nicht zu verfennen; aber das burfen wir mit Recht annehmen, bag ein Bolf, von welchem Zeitgenoffen folche Dinge erzählen, und beffen Land bei ihnen überhaupt fur bie Beimath alles Bunderbaren und Rofflichen galt, fie bei weitem an Reichthum und Runfte fleiß muß übertroffen haben. Und wober fant ber erftere den Bjarmen? Dicht blog aus ibe ren Bergwerten. Dan hat fichere Spuren, baß fie Sandel mit ihren fublichen Dachbarn trieben, und bon ben Perfern fur Delamert bie foitbarften Drodutte des affatischen Gu: bens eintauschten. Spaterhin folgten die noms gorobifden Glamen nur dem Wege, ben bie Biar,

No made and a second as a

<sup>&</sup>quot;) Die Boia und Berraude Cagn.

Bjarmen oder Permier gebahnt hatten. Auch an der Ostsee handelten sie. Sobald der Winster die Flüsse und Seen zu festem Boden, die Moraste wegsam gemacht hatte, ward an mehreren Orten auf dem Eise ein großer Markt eröffnet, den auch normannische Kausleute bessuchten: denn obgleich diese nach Beendigung des Marktes oft raubten, so scheint doch im Alls gemeinen bei ihnen das Plündern für ein Handswerf gegolten zu haben, das nur Königen und ihren Gesellen ziemte.

Ausgebreitete Handlung ift nothwendig die Quelle ausgebreiteter Kenntnisse: auch huldigeten die Normanner der vollendetern Bildung der sinnischen Bolfer dadurch, daß sie dieselben für Zauberer erklärten. Als Frotho, erzählt einne Sage, mit ihnen kämpste, und sie in die Klucht schug, warfen die Fliehenden Sande körner hinter sich, die den Verfolgern niedere stürzende Berge schienen, und sofort das Nache seinen hinderten. Am folgenden Worgen standen die Finnen wieder da; der Kampf begann

aufs neue, und entschied sich wie am vorigen Tasge; aber ein Waldstrom rauschte plöglich durchs Gesilde, und deckte den Rückzug der Magier. Erst als sie am dritten Tage wieder überwunden wurden, unterwarfen sie sich, und versprachen Tribut. — Wer erkennt hier nicht den Kampf einer gebildeten Nation gegen Barbarren, denen sie vergebens eine wunderbar scheiznende Kriegeslist entgegensetzt? Leider ist uns wenig mehr als Stoff zu solchen Vermuthunzgen übrig geblieben.

Borzüglich scheinen die Finnen Musik und Dichtkunst geliebt ju haben. Selbst die liefs ländische Geschichte hat uns ein seltenes Beis spiel ihrer Empfänglichkeit für die Harmonie ausbehalten. Als die Esthen einst ein lettisches Schloß stürmten, setzte sich der christliche Priesster desselben auf die Mauer, und begann auf einem Instrumente zu spielen: ploßlich hielten die Esthen inne mit dem Sturm, und entsfernten sich endlich.

Sie felbft hatten Bithern und Gactpfeifen,

und fangen aus bem Stegreife Befange jum Rlange derfelben. Bei ihnen, wie bei ben übris gen fandingpischen Bolfern, maren die großen Belben auch vorzugliche Dichter: eine Berbins bung, die naturlicher ift, ale fie beim erften Unblicke scheint. Der Held, mit dem die nor, bischen Sagen am meiften prunten, ber ffandinavische Herfules, ber umberzog, Tyrannen und Riefen zu tobten; zu bem jeder bedrangte Rurft und jede ungluckliche Ochone ihre Buflucht nahm; der drei Menschenalter hindurch ben Sieg an jede Fahne heftete, fur Die er ftritt, und eben so febr burch nubliche Erfine bungen, als burch Belbenmuth glanzte: Stor, foder, nach Saro ein geborner Efthlander, . überlieferte felbst ber Nachwelt seine Thaten in Berfen, deren Inhalt der ebengenannte Schriftsteller aufbehalten ju haben behauptet. Ja, die Sage nennt uns den Mamen eines finnischen Orpheus Wainamdinen, bessen Bis ther fo bezaubernd tonte, daß felbft Baren

herheischlichen und, auf den Bann gelehnt, feis nen Delobieen laufchten ").

Anch Weibern waren die Gaben des Diche tergottes nicht versagt; auch fie ergriff der kuror positious oft. Dann nahmen fie schnell ihren Mitsanger bei der Hand, und eilten einem Sie hu, auf dem fie in der Melodie, die Westihl und der Gegenstand eingaben, ihrer Begeisterung Luft machten.

Sie standen bei den finnischen Bölkern in boberem Ansehen, als bei irgend einer andern uvrdischen Nation, und sie verdienten es, so wohl durch ihre vorzägliche Schönheit, als durch ihre treue Theilnahme an allen Beschwers lichkeiten und Gefahren des Mannes. Er warb um sie, indem er seinen Gürtel an ihr Lager bangte. Fand man ihn am folgenden Tage hinsausgeworfen, so hatte der Freier seinen Kors.

<sup>&</sup>quot;) Um den Lefern die letige effonische Traffe vormlenen, wadere der Kunfter derade prese Jose um bergeing ein Kunfer. Der Anagronicums werd mahrichennich teine Labier finden.



•

•

Bard bas Liebespfand aufbewahrt, fo wendete er fich an die Eltern, um über den Preis einig au werben, fur den fie ihm die Pflegerin ib. res Alters überlaffen wollten. Von nun an war fie feine unzertrennliche Gefährtin, und alle seine Geschäfte maren auch die ihrigen. Sie sang und weiffagte nicht nur wie er: fie flog fogar an feiner Seite, mit flatternbem Saar und gesvanntem Bogen, auf Schneeschuhen über Berg und Thal, um die Spur des Bildes zu verfolgen, oder einen einbrechenden Feind juruchumeifen. Mur die Jagd des Boe ren durfte fie nicht mit ibm theilen, und mab. rend der weiblichen Unpäflichkeit mußte fie fich in ihrer Sutte von der Gesellschaft der Mans ner entfernen.

Das mannliche Betragen ber finnischen Schonen gab mahrscheinlich zur Entstehung ber Fabel von nordischen Amazonen Anlaß, von benen manche Saga spricht. Neuere Schriftsteller leiteten sie mit Unrecht von dem

verschollenen Ramen "Queenland" ber, ber bielmehr von ihr abzustammen icheint.

Die Staatsverfaffung ber finnifchen Bol ferschaften mar nicht überall gleich. Die Bjar: men beberrichte bald ein Ronia, bald eine Ro: nigin; Die Finnen, Tamaften, Rarelier fanben in ihren sumpfigen Thalern, fo wie die Liven, unter fleinen, felbft ermablten Furften; Die Efthen bingegen batten eine rein republifanis fche Berfaffung. Diefer Berfchiedenheit unge: achtet verband ein gemiffer public Spirit alle finnifchen Bolfer. Saft nie finden wir eins berfelben allein unter ben Maffen, wenn es einen auswärtigen Rrieg gilt. Ihre Flotten, wie ihre Beere, maren immer aus den Cons tingenten mehrerer jufammengefest: ein Ums fand, ber in ber eigentlichen Gefchichte Lief. lands oft wird bemerft merben.

distance or our Marrie were

IV.

## Sitten und Meligion der finnischen , Bolter.

Der hamptaug im Charafter ber Rinnen war, wie wir faben, friegerische muthige Bilde heit: boch die galt nur ihren Feinden. 3m Frieden feierten fie gaftfrei die Anfunft eines Fremben wie ein Reft. Unter fich maren fle, nach Olaus Magnus Schilderung, freundschaft, lich, gefällig und bescheiben. Langsam entbranns te ihr Born: bann aber muthete er unauslosche lich, und war mur durch Blut zu stillen. Uns befannt übrigens mit icholaftischen Spikfindige feiten, ubten fie, mas ihre Vernunft fie als gut erfennen ließ, und flohen bas Lafter, bloß weil es ihrem Gefahle juwiber mar. Daber verabscheuten fie jum Beispiel Verratherei und-Diebstahl; aber Bergnugen bielten fie nicht für Arafbar, und erlaubten fich jede Art von Wolhift, den Chebruch ausgenommen, den fie durch Beuer beftraften.

Geordneter und spftematischer als ihre Mas

ral, waren die Glaubenslehren der Jinnen, die wir mit einiger Sicherheit noch genau können kennen lernen. Sie bestehen noch immer, wiewohl mit vielen christlichen Mythen vermischt, bei den Lappen. Daß es dieselben sind, die einst bei allen sinnischen Volkern galten, zeigen uns Theils einzelne Data, welche Gesschichtschreiber des Norden zufällig ausbehielsten, Theils aber unwidersprechlich viele Besnennungen, die auch bei den entserntesten Stämmen fortgedauert haben.

Abam ber Breme und andere Schriftstels ler beschuldigen sie, daß sie Felsen, Baume, Klöhe, Drachen und Schlangen angebetet hatzten: aber ich gestehe, es scheint mir unmögelich, daß der menschliche Geist unter irgend eis nem Himmelsstrich dieser Berirrung fähig gewessen sehr. So alt und allgemein auch diese Verstäumdung besselben ist, so lehrt uns doch jedessmal die nähere Untersuchung, daß nur Vorurstheil, Unwissenheit und Mangel an Kenntnis der Landessprache, beobachtende Fremblinge die

Symbole angebeteter Wefen für fie felbit an: feben liegen. Dan ift, bunkt mich, eben fo ungerecht, wenn man 3. 3. die Megnpter befchul: bigt, daß fie Ochsen und Zwiebeln, ober bie Reger, daß fie ihre Retifche fur Gotter bielten, als wenn man von den Griechen behaupten wollte: fie hatten der Statue des Jupiter, Die fie beim Phibias bestellten, ben Donner Jugeschrieben, ober die Ratholifen, fie faben Die Beiligen : Rleckereien und Reliquien fur bie Lenfer ihrer Schickfale an. Dein! überall galt das Rniebeugen nur den Wefen, an die man burch bergleichen Dinge erinnert murde, ober benen fie geweißet waren. Die Denfchen find fdwach genug, Tollbausler und Betrieger für Beilige gu erflaren; Raubern und Berheerern, Die fie wie Syanen batten erwurgen follen, ih rer Berbrechen megen, Altare ju feben unb im Ctaube vor ihnen ju friechen; aber bag fie in Ernft leblofe Dinge, Machwert three Sande, oder unvernünftige Thiere für Regle, rer ber Welt anfeben follten: bas gu behaup.

ten, ift fast eine nicht fleinere Berirrung, als jene gewefen fenn murbe.

Der Sauptinhalt der finnischen Religion

Sie glaubten eine oberste, alles regierende Gottheit, welche die Welt erschaffen hatte. Sie nannten sie Jummala oder Ihmele. Wie reine dieser Begriff war, erhellet daraus, daß sie jenen Namen ohne Bedenken auf die Gottheit übertrugen, welche die Christen ihnen verfünsdeten. Was sie von diesem Schöpfer und Weltregierer hörten, stimmte völlig mit dem überein, was sie vorher gedacht hatten; und so behielten sie das Wort bei. Als die höchste Kraftäußerung dieser Gottheit sahen sie den Donner an, und nannten sie daher auch den Donnerer, — wie die Christen vom Herrn der Heerschaaren, vom Weltenrichter ze. sprechen.

Sie glaubten, außer diefem Jummala, an eine Menge untergeordneter Schuggeister, wellche die himmlischen Korper, die Luft, die Wallber, bie Tiefen ber Erbe, die Gewässer be-

wohnten, die sie durch Opfer und Ceremonien ju ihren Freunden machen konnten, und des nen gewisse Orte, Thiere, u. s. w. geheiliget waren.

Sie glaubten endlich, baß bie Menschen / unsterbliche Seelen hatten, die nach dem Tode in das glückliche unterirdische Seelenland Jah, men Aimo, wenn sie anders auf der Erde rechtlich gelebt hatten, übergingen. Waren sie hingegen bose gewesen, so suhren sie in einen andern unterirdischen Ort, in den Gerrens Aimo, wo sie zwar nicht gequalt wurden, aber doch vieler Genüsse entbehren mußten.

Vergleicht man diese Vorstellungen mit ber Holle, dem Fegefeuer, die Schutzeister mit den Heiligen, den einfachen Jummala mit dem, wie Cerberus, dreifachen Eins der damaligen Christen, so erstaunt man, daß die Heidenbestehrung hier für eine Art von Aufklärung könnte gehalten werden. War sie ja durch ets was wohlthätig, so war sie es durch die Versbindung, in welche sie die nordischen Heiden

mit den Besissern — nicht der Bibel, sondern — der Schriften südlicher Heiden seite, aus denen dereinst wieder Aufflärung hervorgehen sollte. Für den Augenblick verloren sie: denn ihre Wythen waren vernünstiger, und ihre Moral, troß der erlaubten Wildheit und Wollust, reiner, als die Woral der Monche. Selbst ihre Wenschenopfer — was waren sie doch gegen die Nationen, die man dem römischen Ober; Gautler in allen Welttheilen schlachtete?

Jummala oder Thor, der Donnerer \*),

\*) Gabriel Accropolitanus de Orig. et Rel Fennorum, Bang, Vexionius, Suhm "Om Odin," Jenffen, Törner und Leem find die Sauprquellen, die ich bei diesen Nache richten benube. — In Rücksiche auf Thor erlaube man mir hier eine Opportese auszuhellen, die viele leicht nähere Unterluchung verdient. Der Thor der Finnen ward auch bei den Gotben is. verehrt, ihr Odin und ihre Frigga aber nicht bei den Finnen dies sie eint anzudeuten, daß die Gotben ibre Motbolosie von ienen entsehnt baben. — Nach Saro, tum Othin aus Ofien ber, (wegen seiner Aser, sagte man: aus Alfien), und bauete sich sethst bet Upsala einen Tempel. Er war das Oberbaupt der bysantinischen Götzter; da er sich aber in Rindo, die Lochter eines epis

hatte, wie ich oben ergablte, sein vornehmftes Beiligthum in Bjarmia, am Ufer bes Dwina.

Afchen Fürften, verliebte, und von ihr mit einer Obre feige abgewiesen ward, auch fich übrigens febr tetett Annig aufführte, fo fehren die Borrer ibn ab, und et mabiten anftatt feiner einen DiteDtbin. Ertebrte jurud nach Briani , übermand den Mit; Othin, und nabm feinen Thron wieder ein. Bald nachber verliebte fich Bott Balber in die Tochter Bothers, eines ichwebis fchen Conigs. und befam einen Corb. Daraus ente fand ein Stieg imifchen den Schweden und ben Gots tern, in welchem die lettern geschlagen murden. Dies fe Kriege und all- Umftande überhaupt jeigen, daß das Buang bee Saro, wie es auch Schioger behaupter, nichts anders, als die bem finnefchen Meerbufen ofts lich gelegenen lander waren, - die ja auch Moams bes Bremen Griechenland find. - Bie, wenn das ber Othin und feine Ditgotter, die man befiegen tonnte, eine bjarmifche Priefters gefellicaft gemefen maren? Dann ift die beidnische Sulteur ber Rormannen ein Abgiang der ebemaligen finnichen, und wir werden bier auf Res polutionen geleitet, pon benen unfere weilliche Bes fchidite nichte aufbehalten bat.

Der finnische Thor fi's t in den normannischen Götz ter: Gematen, und Othin und Brigga fteben an fele nen beiden Genen. — Olaus Magnus nennt uns Er ward durch eine kolossalische gekrönte Bilde sause vorgestellt, die auf einem Throne saß, und einen Hammer, das Sinnbild des Doneners, in der Hand hatte. Täglich wurden ihr im Tempel die köstlichsten Speiseopfer vorgesseit; aber an festlichen Tagen trug man sie, prächtig mit Gold und Silber geziert, auf eienen heiligen Hügel, wo das versammelte Bolk sie, oder vielmehr den, den sie repräsentierte, mit gebogenen Anieen und Gebeten verehrte. Im Januar, welcher Thorsmond hieß und ihm vorzüglich geweihet war, stellte man ihm zu Eheren große Gastmahle an, bei denen man aus geweihten Bechern trank, Rinder und Pferde schlachtete, und mit ihrem Blute seinen Siß

unter den gotbischen Göttern einen finnischen Wahrs fager Roshlieden. — Ein Normann hotber foll nach einer langen Reise in's Land der Götter gelangt senn und mit ihnen gefochten baben, Bielleicht war es dets selbe Other, dessen Ankunft in Djarmien und Alfred weniger wunderbar erzählt. And diese einzelnen Das ta können ju Aufklätung und Bestätigung jener hoppothese dienen.

amb Altar besprengte. Vorzüglich erflehte man von ihm Frieden, Gesundheit, erträgliche Binterfälte und eine gesegnete Ernte: denn er ftand den Beltbegebenheiten, dem menschlichen Leben und der Bitterung vor.

Das Werkzeug seiner Macht war, wie gefagt, der Danner; und mit jedem Schlage,
glaubten sie, vernichte er einen rebellischen
Geist. Aus dieser Ursache waren ihnen vom
Blibe getroffene Felsen und Baume, als Richtstäten höherer Besen, furchtbar. Dieser Glaube \*) und die Namen Jummala und Thor haben sich nicht nur bei Lappen und Finnen,
sondern auch bei Esthen, Czeremissen und Tschuwaschen erhalten. — Auf den lappländischen
Baubertrommeln ist Thors Symbol ein doppelter Hammer.

Als Diener Thors nahmen fie vier ver: fchiedene Gattungen von mannlichen und weib.

<sup>\*)</sup> Ein Beispiel davon gledt der Projes über die Gewalt des Leufeis im igren Stud von Supels nordhichen Miscellancen.

lichen Untergottern an, himmlische, Luft, übers und unterirdische Geifter. Jede Klaffe hatte ihr besonderes Gebiet und ihre Berrichtungen.

So waren Nadien : Azhie und seine Satz tin Radien : Riedde, die himmlischen, Sesells schafter Thors und Vollstrecker seiner Befehle, sowohl gegen die übrigen Seister, als in Nücks sicht der Weltschicksale. Ersterer ward durch zwei sich kreuzende Stricke, letztere durch ein Haus dargestellt.

Beiwe, das Haupt der zweiten Rlaffe, figurirte als ein Kreis auf den Zaubertrommeln, und waltete mit seinen Untergebenen über den Lauf der Sterne und die Schicksale der eine zelnen Tage.

Ju dieser Klasse gehörte vermuthlich auch die Sonne, welche sie wie einen Spinnrocken vorstellten, und der sie Flachs opferten; ferner Rahftis, Rachku oder Ruu, der Bewohner des Mondes, der das alte und neue Licht schuf. Zur Zeit des Bollmondes riesen sie ihm zu: "Sep uns gegrüßet, freundlicher Mond! Wers

be alt; boch und laffe fung. Glanzend wie Gold werde die Schonheit beines runden Serfichts, fest wie Eisen die Sesundheit ber Mensichen."

Maderatja und sein Weib Maderatka gat ben allem Lebendigen Wachsthum und Gedets hen. Bei schwangern Beibern schuf sie den Körper, und er die Seele des Kindes. Ihr und ihren Sehulfinnen that man die meisten Selubde, vorzüglich um Tochter zu erhalten, deren Erziehung bei der Verheirathung bezahlt ward.

Ihre Untergebenen waren die Schutgeister einzelner Gegenstände; sie hatten in den verschiedenen Provinzen verschiedene Namen. So war

Tapio ber Gott ber Jagb; Achti Gott ber Fischerei; Licki Pfleger ber Pflanzen und Baume. Kafre, ber Schutzeist ber Granzen, hieß bei ben Esthen Metito, und sein Gebile be, von Stroh gemacht, wurde jahrlich, uoch im vorigen Jahrhundert, felerlich an ben Acter, Worzeit Lieflands L.

ficheiben aufgestellt. Die feindlichen Capeen fragen ben Mond, und verurfachten Finfterniffe; die Sohne Cavela's halfen freundschaftlich die Miefen maben, u. f. w.

Die unteriedifchen Caivo Dimaf, oder Beifter bea Cabpo, fpielren im banslichen Leben ber Rinnen bie wichtigfte Rolle. Sie fonne ten leicht bewogen werden, mit ben Menschen ein Bandniff einzugeben, bei ihnen in ber Ger ftalt eines Bogels, eines vierfisigen Thieres, einer Riege ober Ochlange ju wohnen, fie auf Ne Sago zu begleiten, und ihre, ferilich uft schablichen, Auftrage in vollstreifen. Ja, fie nahmen fogar von ihren Freunden Befuche in ibrer Nimarh Salmo an, mo fie biefeiben boch traftieren und feierliche Tange mie ihnen biefe ren. Es gab jogar manche Atmmen, bie meise reve devaleichen Gimai bejagen, und fie ihren Lindern als die vongliglichile Erbichafe binterliegen.

Co ferundichaftliche Geifter mußte mun jawohl lieben. Ind opjerer man ihnen am meisten, und stellte ihre Bildniffe überall, in Sauf sern, Walbern, unter Felsen und in Grotten auf. Sie unterschieben sich dadurch, daß, um auf die Wohnung der Olmak zu deuten, der Ropf der Bildsaule aus der Wurzel, der Korder aber aus dem Stamme gemacht war. — Man sieht leicht, daß diese phantastischen Westen eine Art von gutmuthigen, hulfreichen Kordolden vorstellten, die nur von den Christen in Teufel verwandelt wurden.

Als Vermittler swischen biefer geistigeit Welt und der sichtbaren dienten die Priester öber Zauberer, die auch hier Eins waren, und bei den Lappen Moaiden, bei den Esthen Nelsdes heißen. Sie scheinen einen eigenen Stand gebildet zu haben; denn nur nach einer gewissen Prufung wurde ein junger Mann als Moais de anerkannt. Nach dem funfzigsten Jahre sah man sie für Ausgediente an, und noch alzteren traute man gar keine Macht mehr zit. Wahrscheinlich kam dieser Glaube baher, weil

fie wirklich beschwerliche Berrichtungen hatten, au benen alten Leuten bie Rrafte mangelten.

Gine ber beschwerlichften mar, noch in ber Mitte Diefes Sahrhunderts unter ben Lappen, Die Reise nach bem Geelenlande \*). Den Bors ftellungen der Rinnen gufolge, famen nehmlich die Rrantheiten vorzuglich daber, daß die verftorbenen Boreltern Die Geele bes Siechenden au fich verlangten. Bollte man ihn alfo ber: ftellen, fo mußte man jene ju einer Ginness anderung bewegen: und wem fonnte man dies beffer auftragen, als ben Bundermannern, die ohnehin mit ber Beifterwelt in fo naber Bers bindung fanden? Gin Moaide übernahm es. In Gegenwart vieler Menfchen, die fingen und trommeln mußten, erichopfte er fich in mins fifden Tangen und Oprungen, bis er obn: machtig binfeurzte. Dann traten ein Paar Bachter ju feinem Rorper, um die Berührung

<sup>&</sup>quot;Im fechifen Abidinitte wird man einen Beweis fins den, bas auch die Sitben bas Seelenland noch nicht vergeffen baben.

aller lebendigen Wesen von demselben zu entrernen; seine Seele aber zog indeß, von einem Olmak in Schlangengestalt begleitet, hinab in's furchtbare Schattenreich, wo sie die strengen Voreltern durch Bitten oder Kampfe, in dernen der treue Schukgeist muthig half, auf andere Gedanken zu bringen suchte. Bei seiner Rückschr zum Leben theilte er die Nachricht des Erfolges mit.

Leichter mar seine Rolle bei ben Hochzeiten. Er schlug Feuer über die verschränkten Sande bes Chepaars, und sang ein Hochzeitelied bazu.

Ein anderes Geschäft der Roaiben mar die Bereitung der Opfer; aber nur gewissen Ausgezeichneten, welche Blutmanner hießen, stand sie zu. Diese bereiteten sich mehrere Tage durch Fasten und Baden, und begingen bann mit einem furchtbar, mysteridsen Wesen die heilt gen Riten.

Den Nachrichten einiger Schriftsteller zu folge, opferten vorzuglich die Finnen und Efthen

juweilen Menschen, die in Gegenwart des Bole kes in einen See versenkt wurden; in der Rezgel waren es aber nur Thiere. In manchen Fällen ward das Fleisch derselben gekocht und verzehrt; die Knochen hingegen bot man den Göttern dar, in der Boraussehung, daß sie diesselben, so bald es ihnen beliebte, wieder mit Fleisch umkleiden könnten. In andern legte man die zerschnittenen Slieder des Opserthiers in natürlicher Ordnung in eine Kiste von Baumeinde, begrub sie, und sehte das hölzerne Sumbol des Gottes, dem die Sabe zugedacht war, auf das Grad. Riemand pflegte bei einem solchen voeriber zu geden, ohne eine kleine Sasbe darauf zu wersen.

Eben diese Ehrenbezeigung pflegte man auch den Rubestäten der Vereitern zu machen. Ihr er Leichen verbrannten sie wenigstens niche ims mer, sondern degenden sie unter feierlichen Länzen und Gestängen, mit dem besten Pfere de und Junde des Verstoebenen. In den gez diffueren Genbhügein in Este und Juniank

hat man immer Menfchen und Thierenochen beifammen gefunden.

Rubbeck und selbst Leem erzählen, daß die Kinnen und Lappen den Freitag und Sonnar bend feierten. Beweise des Gegentheils kann ich freilich nicht geben; aber ich halte das Borgeben für einen Jerthum, oder die Feier hur für einen neuern Gebrauch. Wie hätte die jübliche, oder vielmehr indische, Eintheilung in Wochen, vor Einführung des Christenthums in die fennischen Moraste gerathen sollen? Und ohne sie gab es ja keinen Freitag oder Sonna abend \*).

<sup>?)</sup> Anch die heibeneause und viele andere Gebrauche, der ren Leem erwähnt, scheinen ausgeartete chriftliche Riten. Ich habe nur das von ihm entlehnt, was auch ältete Schriftsteller von den übrigen finnischen Grammen, wenigstens im Worbeigeben, erwähnen.

threm Charafter, fähig machte, ben chriftlichen Unterdrückern so lange zu widerstehen und so oft das Joch derselben wieder abzuschütteln. Sie machten zuweilen sehr große zusammenge, sehte Plane, welche die Herrschaft der fremsden Räuber, auf die sie von mehreren Seiten zugleich hinstürmten, dem Untergange oft nahe brachten; doch durch ihre schlechteren Wassenund den immer neuen Zusluß neuer Raubgenossen aus Teutschland schlug alles fehl. Sie erlagen endlich; aber noch jeht fürchten die tyrannisschen Großherren ihren unbiegsamen Geist viel mehr, als die Verzweissung der schlassen Letten.

Der altefte lieflandische Annalift, Seinrich ber Lette \*), nennt eine Menge efthnischer Propinzen, unter benen Ungannien, Satfala, Jerwen, Rotalien, Sarrien, Wirland und Defel

e) Er icheint einer von ben Anaben gewefen su fenn, die Albert ale Geifel nach Leutschland fendete, um dort erzogen au werben. Nachmale ward er dienender Briefer bei dem Bifchofe Philip von Rabeburg, und had befin Bode ferbet Miffionat.

die vornehmsten sind. Jede war in Kylegung ben, oder Distrikte, vertheilt, und von diesen scheint wieder jede einem erwählten Richter und Heerführer, Wannem, untergeordnet gewesen zu seyn. Die Geschichte hat uns die Namen mehrerer dieser heldenmuthigen Wannen übers liesert.

Die Spezial Geschichte der Esthen vor der Ankunft der Teutschen ist nicht weitläuftig, besonders wenn wir die Erzählungen der Dasnen und Schweden aus den Zeiten vor Christi Geburt und den ersten achthundert Jahren nachher, als das, was sie sind, als ein Fabelsgewebe betrachten, in welchem nur selten ein glaubliches Faktum unter der abentheuerlichen Maske zu erkennen ist.

So viel lernen wir indeffen aus benfelben, daß-Efthland den Standinaviern fehr wichtig war. Die fühnen efthnischen Segler standen ihnen überall im Wege, und bewogen sie das durch, bald um ihre Freundschaft zu werben, bald ihre Unterjochung zu versuchen. In als

len großen norbischen Rriegen beinabe, fampf; ten die Efthen und Liven als Bundesgenoffen Aber Hother, Frotho 1. und Regner Lobbrof brangen auch mit großen Seeren in ibr Land ein, und erpreften fur ben Mugen, blick einen Tribut. Gie entfernten fich bann, und rechneten Efthland ju den Provinzen ibe res Reiches, bis ein rachender Gegenbesuch fie, gewöhnlich fehr bald, aus dem schmeichelhafe ten Irrthum jog. Daher fommt es, daß die Schriftsteller zwischen dem neunten und zwolfe ten Jahrhunderte Efth, und Kurland bald für ein Eigenthum der Danen, bald ber Schwes ben ober Ruffen erklaren, und gleichwohl bere nach wieder von ben Ginfallen und Berbees rungen fprechen, welche bie Efthen in den Lang bern jener Bolfer verübten. Abam von Bres men, der im Jahr 1076 ftarb, nennt fie als schwedische Unterthanen, und erzählt bennoch, bag ber Ronig von Dannemark eine Rirche in ihrem Lande erhalte. Reftor hingegen, ber mes nige Jahre Spater Schrieb, führt die Tschuden,

Liven und Kuren als ruffische Zinspflichtige an. Die Wahrheit ift, daß sie nur dem Tris but bezahlten, der ihn mit einem Heere in ihs ren Granzen erhob.

21m bauernoften war noch bie Oberherr-Schaft ber Ruffen, weil es biefen am leichteften fiel, fie geltend ju machen. Wir haben oben. gefeben, bag bie Eftben im neunten Sahrbunbert ein Sauptbestandtheil des entstehenden ruffifch : flavifchen Staates waren: ein Umftanb, bem es mabricheinlich jugufchreiben ift, bag die Efthen noch jest Rugland Wenne: Maa, das Bruderland, nennen. Bald riffen fie fich wies ber von demfelben los, und nach abwechselne ber Unterjochung und Freiheit, baute der Dom: gorodische Groffurft Juriew ben Ort Dorpat, um die Erhebung des Tributs ju fichern. Er hatte ben Efthen eine Grangfestung verschafft. Sie bemachtigten fich Dorpats, und nur nach großem Blutvergießen eroberten bie Ruffen es im Sabre 1191 wieder.

Ungefahr funf Jahre fpater that Canut der

Sechste von Dannemark einen Einfall, und ers bauete ein Schloß und eine Kirche an dem Orte, wo jest Reval steht., Auch dies nahmen die Esthen bald in Besitz, und nannten es zum Andenken der Erbauer Lin: Danissa, die Das nenburg.

Dies scheint überhaupt ihre glanzenbste Periode gewesen zu seyn. Bei dem zerrütteten Zustande des damaligen Schwedens, bei den beständigen Kriegen der Danen mit den met lendurgischen Wenden, und der russischen Staaten unter sich, hatten die Esthen ziemlich freien Spielraum. Der gothländische Handelsstaat beward sich so sehr um ihre Freundschaft, daß er ihren Kaperstotten ohne Schwierigkeit erstaubte, mit danischem und schwedischem Raus be befrachtet, in den Hasen zu Wisch einzuslaufen. Ihre Versuche, die Mündung der Düsta zu verstopfen, ihre Anordnung der Seerschlachten, die Brander, die sebaueten, und andere Umstände, die unten angesührt werden,

Beigen, daß fie große Fortschritte in der Runft bes Seefrieges gemacht hatten.

Shre Baffen hingegen waren noch fehr einfach. Reulen, Lanzen, Schwerter und fteie nerne Streitarte waren alles, womit der Efthe in Schlachten kampfte, und zur Bertheidis gung diente ihm höchstens ein hölzerner Schild. Daher war es den geharnischten Teutschen leicht, mit ihren Steinschleudern wohlfeile Sies ge über ihn zu erringen.

Die haufigen Einfalle in ihr Land hatteit ihn indeß schon fruh einen sicherern Schutz fur Weiber und Rinder munschen lassen, als sein personlicher Muth und die mit Hecken und Erdwällen versehenen Dörfer gewährteit. Un mehreren Orten trafen die Teutschen auf steinerne Burgen, die ihren Plunderungen für kurze Zeit Schranken setzten. Noch sindet man Ueberbleibsel derselben, und kann sie leicht von den Ruinen der teutschen Schlösser unterscheiden. Eine solche Burg liegt auf dem Gute Pergel in Trümmern; eine andere bei Wolde auf det

Insel Defel. Am besten hat sich bas alte Marbola bei einem Dorfe, bas jeht Barbiala heißer, in Harrien erhalten. Ich will diesen Abschnitt mit der Beschreibung \*) bieser merkwurdigen Ruine beschließen.

Bon alten moofigen Baumen umschattet, schließt ein Steinwall ben Gipfel eines ans sehnlichen Hugels, einen Umfreis von etwa sechshundert Schritten, ein; die Steine sind nicht durch Mortel verbunden, sondern bloß auf einander gelegt; wahrscheinlich füllten Rassen die Zwischenraume aus. Bei einer Grundssten die Zwischenraume aus. Bei einer Grundsstäche von sechs, und einer Hohe von vier Klasstern, hat der Wall oben eine hinlangliche Breite, daß man mit Sicherheit auf demsels ben herumgehen kann. Er zeigt keine Spur von Thurmen, hat keine Fenster, überhaupt keine Oeffnungen, als zwei Ausgänge, von des nen gepflasterte Wege den Hügel herab durch den Morast führen, der rund umher liegt:

<sup>2)</sup> Aus bem gehnten und dreigehnten Stud det nordischen Billcellanten von Subel.

die Bauern versichern, daß man im Malbe noch in der Entfernung einer Meile, Spuren dieses Steinpflasters finde.

Im Bezirke ber Burg ift ein verschütteter Brunnen, aus bem Schilf und Beiben her: vorsproffen. Es ift feine Anzeige ba, daß das Ganze bebeckt gewesen sep; aber Steinhaufen, die hin und wieder liegen, laffen vermuthen, daß kleine Wohnhauser im Innern gestanden haben. Unter diesen Steinen sind viele, die halb verwitterten Streitarten gleichen.

Die benachbarten Bauern beackern ben Burgplat hier und dort, vielleicht ohne die ents fernteste Ahndung von dem, was er einst ihs ren unglücklichen Boreltern gewesen sen: das Palladium ihrer Nationalfreiheit, einer der uns gähligen Kampfpläte, auf denen sie so muthig für ihr und ihrer noch unglücklichern Nachstommenschaft Selbstständigkeit und Glück rans gen, vergebens rangen, und fielen.

## VL.

## Die jegigen Efthen.

Als hatte ihr ehernes Berg jum minbeften por bem Urtheile ber Rachwelt gebebt; als munichten fie, alle Unzeigen bavon zu vertile gen, bag bie berabgemurbigten elenben Stlaven, bie fie ibr jurudließen, einft etwas Befferes ges mefen maren - bemuhten fich die Ritter und Beiftlichen in Liefland mit unrubiger Gifers fucht, alle Mational Denfmable ber Letten und Efthen ju gerftoren, alle Bolksfagen verftums men zu machen, selbst alle Rachrichten von verfloffenen Zeiten zu vernichten: vielleicht ein Beweis, wie ftreng, trot ber Seliafprechung bes Obermonche, icon ibr eignes Gemiffen fie richtete. Man hieb bie beiligen Saine nieber, fobald bie unbedachte Berehrung ber Eingebors nen fie verrieth; man brach die alten Reften, zertrummerte die aufgerichteten Monumente und Belbengraber, bestrafte unmenschlich bas bloße Absingen eines National, Gedichts, und bewach, te argwöhnisch selbst bie Nachrichten, welche

hier und dort ein Monch, der im Kloster Langes weile hatte, niederschrieb \*). Ihre tyrannische Vorsicht war verloren. Es ist genug übrig gesblieben, um sie bei allen kommenden Jahrhunsderten als Barbaren zu verklagen: aber die rührendste Nuine von allen ist der Nationals Charakter der Esthen selbst.

Meberliftet von den Monchen, schmiegten die Letten sich anfangs fast freiwillig in's Joch, und da sie endlich, als sie den Druck der schwezen Mitterhand fühlten, sich aufrichteten, um die Schlingen, in denen man sie fing, ju zerreis sen, reichte ein einziger fehlgeschlagener Verssuch beinahe hin, ihnen den Muth auf immer zu rauben. Zu sanft, um äußern Bedrängenissen kraftvollen Widerstand entgegen zu setzen, zu furchtsam, um tyrannischer Behande

\*) Noch am Ende des fiebzehnten Jahrhunderts mußte Reich feine Chronik einer firengen Durchsicht unter, werfen, ebe fie gedruckt ward. Eben so dachte der Ore ben in Preußen; er vertigte die Landessprache, und ließ fast alle Chroniken verbrennen, wie ich schon oben erzählte.

lung offnen Trot zu bieten, wurden fie balb in Stumpffinn und Schlaffheit herabgetreten. Rraft haben die Letten im Allgemeinen nicht mehr; nur Stärke blieb ihnen noch: nicht die Fähigkeit, lebhaft zu wirken, nur die, vieles zu ertragen \*). Ihr Charakter ist das Spielwerk der abeligen Willführ: er zeigt Anslagen zu Tugenden, er sinkt zur Berworfensheit herab, je nachdem ein Menschenfreund oder ein Tyrann ihre Lage bestimmt.

Nicht so ber Esthe. Mit bem Schwert in ber Faust begegnete er ben einbrechenden Rausbern, setzte ihrer Hinterlist raube, gerade Startigkeit entgegen, und so oft sich eine gunstige Gelegenheit darbot, baumte er sich kraftvoll unster dem aufgelegten Joche empor, und zersplitterte es. Als die Letten es schon längst nicht

Dies ift so wahe, daß es sich logar im Körperlichen zeigt. Ein lettischer Bauer arbeitet viel weniger in einer bestimmten Zeit, als z. B. ein teutscher; aber er errrägt ohne großen Nachtheil viel mehr Beschwert lichkeiten und hunger, als jener.

mehr magten, ihrer verlornen Rechte ju gebenten, rachte er noch oft feine Leiben burch allgemeine Blutbaber.

Doch jest maltet ber Geift feiner Bater aber ibm, und macht ibn feinen Eprannen furchtbar. Er ift fo durftig als der Lette, in manehen Gegenden noch mehr, er wird eben fo tyrannifch behandelt; aber man batet fich, ibn gu beschimpfen: benn wo er fur Beschims pfung nicht offene Genugthuung erlangen fann, verschafft er fich besto blutigere durch beimliche Dachstellung. Der Rall ift nicht felten, bag ein Efthe ben teutschen Berführer feines Beis bes, oder den Gewalthaber, der ihn migham belte, erfchlug, ober bas Saus beffelben in Brand fette, und bann mit falter Gleichguls tigfeit die gefegliche Strafe erlitt. Das ift vorzüglich in den durftigen Gegenden um Dor: pat am baufigften ber Kall gemefen. In ans bern zeigen die Efthen patriarchalische Ginfach: beit, und einigermagen bas Gelbstgefühl des ftarfen Naturfohns: bort aber liegen fie bem 1

Großheren immer vor den Fußen, und raden dann ihre Erniedrigung oft durch Meuchels mord.

Unter dem Drucke werden die vortreffliche ften Anlagen zu Fehlern ausgebildet. Bei Stlaven kann man die Tugenden, die sie als freie Manner haben wurden, nur aus den Lasskern errathen, die sie wirklich zeigen: aber nur der Schwachkopf wird diese auf ihre Reche nung schreiben. Den großherrlichen Tyransnen, ihnen gehören die Laster, die sie ihren Leibeigenen vorwerfen, und sie sollten eigente lich für die Verbrechen gezüchtiget werden, zu denen sie jene herabwürdigten. — Menschliche Gesetze können es zwar nicht; aber sie mögen zittern! die Vorsehung behielt es sich auf!

Die hervorstechendste Eigenschaft des Esthen war mannlicher Muth: daher ist er jest jahr zornig, bashaft, rachgierig. Er hatte von der Natur Festigkeit bekommen: daher ist er in sein ner gegenwärtigen Lage heimtücklich und harte nachig. Vergebens wendet man Bitten und

Drobungen an, ibn von einem gefaßten Ente fcluffe abzubringen; vergebens Beredtfamfeit und Grunde, ibm eine irrige Ueberzeugung gu nehmen. Er bort bald auf zu antworten, und nimmt ftumm und ruhig bin, was man ibm fagt. Aber rebet eine Stunde ju ihm, rebet gebn: wenn ihr aufgebort habt, gebt er bin und thut, was er vorher beschloß; benn er fin: bet ein angenehmes Gefühl von Gelbfiftanbig: feit barin, fich nicht rubren ober überzeugen zu laffen. - Er ift icharffinnig, er ift reibbar, außerft empfanglich fur angenehme Empfindun, gen aller Urt. Diefe Unlagen machen bie Rrangofen gur geiftvollften Dation Europens: ben Efthen bingegen jum verschlagenen Diebe, jum Trunfenbolde und ju dem verworfenften Musschweifenben. Brecht nicht ben Stab über ton; nein, rufet vielmehr Bebe über bie, mels che ben Charafter diefes Bolfs fo jum Scheus fal vergerrten. Es wurde hochachtungswerth, es murbe ebel und groß fenn, wenn es fich fur

Leibeigene nur der Muhe verlohnte, Tugenden 3u haben.

Sleichwohl sind die Esthen selbst jest nicht von guten Eigenschaften entbloßt. Sie sind arbeitsam, und man behauptet gewöhnlich, daß einer von ihnen so viel leiste, als zwei Letten: boch was sie erwarben, verzehren sie sofort mit gleicher Aemsigkeit, weil das Leben einem Stazven kein größeres Gut darbieten kann, als sinnlichen Genuß, und weil er, in seiner außern Lage zum Thiere herabgewürdiget, es auch sehr bald in seinen Freuden werden muß.

Sie sind treue und standhafte Freunde. Schon in den Zeiten ihrer Freiheit herrschte ein rührender Brudersinn unter ihnen, der jesdem Einzelnen die Theilnahme, die Unterstütztung Aller zusicherte. Die Prangsale, die seitzdem über sie ergingen, verstärften ihn noch mehr; denn im Rummer, wie im Dunkeln, rüschen die Menschen einander näher. Man kann sich keine innigere, treuere Verbrüderung densken, als die ist, welche unter den Esthen herrscht,

ohne daß es vielleicht je einem eingefallen ift, bergleichen ju verabreben. Reiner wird ben andern leicht ju übervortheilen fuchen, ibm Sulfe verfagen, oder, auch ungebeten, verabfaus men, in der Abmefenheit beffelben fur fein Bes ftes zu machen, fich zu schlagen, wenn es nos thig ift; daß fie einander ben Teutschen vers riethen, ift in ben meiften Gegenden unerhort. Es ift, wie mich Gutsbesiger versichert haben, oft ber Kall gemefen, daß Efthen lieber barte Stras fen erlitten, als ben mabren Thater eines Ber: gebens befannten, beffen man fie beschuldigte. "Belche Berftocttheit!" rief ber Ergabler. Belch' ein Edelmuth! bachte ich, und freuete mich ber Musfichten, welche diefe noch übrige Geelen: ftarte für beffere Beiten gemabrt.

Mit eben so treuer Anhänglichkeit haften sie an dem Glauben, den Sagen, den Denke mahlen und heiligen Stäten, die ihnen der vers heerende Strom unglücklicher Jahrhunderte noch ließ. An diese Trümmer gelehnt, wie der verlassene, erblindete Offian an seine Telse

mand, laufchen fle aus bofen, bofen Beiten und unter fleinen Menschen empor zu ben luftigen Sallen, aus benen fernber bie Stimmen bins geschiebener Bater ihnen, leife wie bas Gaufeln des Windes, Troft in ihrem Elende gulifpeln. - Ehrwurdige, rechtglaubige Berren! aurnet nicht mit mir, daß ich als lobenswerth anführe; was eure Donnerworte feit so langer Beit vergebens ju vernichten suchten. einen icheußlichen Damon gewahret, feb' ich einen wehmuthig freundlichen Ochungeift. Bohl bem unterbruckten Bolke, bas noch Nationals Beiligthumer und Lehren bat, bie es verebren kann, und die es wirklich noch ehrt! Dur das Refthalten an der Borftellungsart der Bater jedes andre Erbtheil nahmt ihr und eure Ges noffen ja bin! - nur diese Unabhangigkeit der Meinung wenigstens: sie ift es, die das ges ringe Gelbstgefühl, die leider so schwankende. Selbstständigkeit erhielt, welche den Esthen noch einer beffern Lage fabig, murbig machen. - Aberglaubisch, wer ist es? Doch wohl jeder,

der ohne Gründe, die der prüsenden Vernunft genügen, für wahr halt, was, den allgemeinen Begriffen nach, unmöglich ist. Dogmatiker, Orthodoren! ziemt es euch, den Aberglaus ben zu schmähen? euch, die ihr alle, ohne Ausnahme, betrogene Schwachköpfe oder Heuch; ler um des Brotes willen, sepd? — O, wenn die Esthen euren Aberglauben einst jenem vorziehen, den ihnen die Väter ließen: dann, dann ist euer Werk vollendet; sie verdienen saft, Sklaven zu seyn \*).

Noch ist es so weit nicht gekommen. Noch schwebt die Sage der Borzeit von Ohr zu Ohr, und gießt einen blassen, aber doch versschönernden Zauberglanz auf die so traurigen Gegenstände umber. Durch sie von romantis

<sup>\*)</sup> hoffentlich wird man mir nicht die Abgeschmacktbeit jutrauen, bier dem Aberglauben eine Lobrede balten ju wollen: aber auch der Schierling ift in manchen Fallen eine heilfame Arzenel. Bei einer Selavennation giebt der alte Boltsglaube eine wohle thätige Krufte um den National-Charafter, der ihn wider die vernichtende Achfraft der Tyrannei sichert.

schen Ibeen umgautelt, staunt der Efthe mit verklartem Blicke in eine bessere Welt hinauf, und sinkt indessen in ein susses Vergessen der kläglichen Wirklichkeit um ihn her. Durch sie wandelt er noch immer unter Geistern, welche den dunkeln Hainen, dem Wasser, dem Feiber sogar \*), den Gräbern entschweben, um theile nehmende Zeugen seines Elends zu seyn, oft es unsichtbar zu mildern. Noch immer glaubt er, daß alle Thiere reden können, es aber wez gen der Wösartigkeit der Menschen nicht thun; noch immer steht er mit dem Seelenlande in Verbindung, und blickt mit andächtiger Scheu auf die Verge und Stäten hin, die einer glückslichern Vorzeit einst heilig waren.

Diese Staten haben nichts, mas fie befons bers ankundigte; nichts, das gemeffen, bes schrieben, gezeichnet werden konnte; fie bieten also der Neugier des Alterthumsforschers keine

Die Wassergeister nemen fie Rede, und den Feuergelstern werfen fie bei entstehendem Brande ein schwarzes onen in die Flamme.



terischen Ibee gemäß, die jedem Gemässer seis nen Schutzeist gab, schreiben die Esthen auch diesem einen sehr mächtigen zu, dessen Wohle wollen die Witterung günstig mache, dessen Uns wille durch Untergang der Saaten strafe. Das her reinigten sie ihn jährlich mit stillem Gebes te, und wieder so oft, als das Wetter schäde lich war, und legten Opfer an seine User nieder.

Einst ließ ein Gutsherr sich einfallen, das geweihete Wasser zu dammen, daß es eis ne Mühle treiben sollte. Mit banger Ers wartung hatten die Bauern seinem Beginnen zugesehn, und schüttelten unwillig den Kopf über die Entweihung. Unglücklicher Weise raubte ein anhaltender Regen alle Hoffnung zum Gedeihen der Saat, und dies wurde sosgleich dem Jorne der Flußgottheit zugeschries ben. Um sich und ihre Kinder vom Hungerstode zu retten, versammelten sich die Esthen also, und wollten die Mühle zerstören. Lebs haftes Zureden beruhigte sie fürs erste; aber

als nach einer bestimmten Brift die Bitterung nicht gunftiger marb, brauf te ihr Muth unauf. haltsam aus. Sie stectten bas Bebaube in Brand, und vernichteten die Damme. Man nahm die Unführer gefangen; man belegte fie mit barten Strafen: fie litten es gebuldig und mit der Kaffung eines Martyrers. Man wollte die Muble wieder aufbauen: das war gu viel. In allen Gegenden Efthlands tonte mehr flagend Dobha : Jogai; und Swehta Uppe \*) antworteten jammernd- felbft die Letten. Res ligible Schwermuth und Schleichender Grimm verbreitete fich über bas Land, und eben biefe Mationen, die so viele Lebensalter hindurch Mighandlung und Druck aller Urt geduldet hatten, sprachen jest laut davon, blutige Rache für jene Entweihung ju nehmen. Dur fraftis ge Sicherheits . Magregeln und Nachgiebigfeit in Rudficht der Mable, bog ben fürchterlichen Folgen vor, welche die Verlegung eines Natio. nal Deiligthums drobte.

Deibes beift: "ber beilige Bach."

Eine noch interessantere Geschichte ergablt einer ber ersten Schriftsteller Teutschlands, und ich trage kein Bebenken, sie zu wiederho; len, ba sie deutlicher als irgend ein anderer Borfall zeigt, wie lebhaft diesem Bolke noch die Sagen seiner Boreltern sind, und wie stark sie noch immer auf seinen gespannten Geist wirken.

Ein Traum versetzte ein vierzehnjähriges Mädchen in das Land der Seelen, zu ihren abgeschiedenen Boreltern: sie fühlte sich so glücklich in demselben, daß sie sehnlich wünschte, immer da zu bleiben. Eine der verstorbenen Seelen gab ihr den Nath, sich dem Umgange der Menschen zu entziehen, in einen Wald zu gehn, und da ohne Speise und Trank, an einen Baum gelehnt, zu verharren: so werde sie ohne Tod die Erfüllung ihres Wunsches erlangen,

<sup>\*)</sup> Berder in feinem "Lande der Geelen." Er fagt: "ein Bauermadchen in Liefland." Dies Geelenland, das erwähnte Sabmen "Almo, jeigt, daß es eine Efibin war.

gen, und ewig mit ben Abgeschiebenen leben. Das erwachte Mabchen, gang biefes Traumes voll, feste ihn in ber Einsamfeit, weil fie bas Bieb butete, fort, bis man fie nach lebbaften Meußerungen barüber einsperrete; naturlich ents wischte fie nun bei ber erften Gelegenheit. Mach vielen Tagen fand man sie in einem bichten Balbe, mit niebergelaffenen Banben, tiefgesenktem Saupte, unter einem Baume fter bend und an ihn gelehnt: Ihre Mugen mas ren geschloffen, ihr Gesicht mar tobtenfarbig, aber munter. Man brachte fie juruck, und awang sie (sie that es sehr ungern und nur aus Kurcht vor graufamer Strafe), ju effen. Sie nahm gwar gern ihre vorige Stellung an, fing aber, aus Kurcht, ober in ber Hoffnung wies ber zu entwischen, mit ber Zeit an zu sprechen: boch so balb es möglich war, entsprang sie in eine entlegnere Gegend des Balbes. traf man fie endlich, zwei Meilen vom Saufe ihrer Mutter an, in jener von der Seele em: pfohlenen Stellung matt und ausgetrocknet. -

Men ihres Bruders, und ging so wirflich, nach threm sehnlichen Wunsche, in bas Land ber Seeten hiniber.

Die Geschichte bedarf feiner Anmerkungen. Ich überlasse es dem Leser, den Charafter eines Volkes zu würdigen, dem nach sechs Jahre hunderten voll Kirchenzucht, Predigten und strenger Interdikte, die Glaubenslehren seiner Väter noch so gegenwärtig und wichtig sind, und bei dem ein weibliches Kind Kraft genug hatte, einen solchen Entschluß auszusühren \*).

") Es glebt noch viele den Eftben beilige Staten, die wohl eine genauere Untersuchung verdienten, da fie, mit den Sagen des Bolkes verglichen, sehr belle Bilicke in die ältere Geschichte gewähren würden: doch — in Liefland bekummert man fich um den Bauer nur so viel, als ein lastdares Thier in Betracht fommt. — Ein Edelmann traf auf der Jagd bei Waitemvis, im Mittelpunkt eines dichten Waldes, ein unbedecktes piereckiaes Gemäuer an. Er fragte nach, und man erzählte ibm eine Legende von einem vertreten Gutsbesiher, der bier, jur Erfüllung eines in der Augst gehanen Gelübbes, eine Sitche gebauet habe.

Schon das Neußere der Esthen kündigt hös here Energie des Charakters an. Weit entrefernt, sich den teutschen Sitten, wenigstens so weit es ihre dürftige Lage erlaubt, anzuschmies gen, halten sie mit keckem Nationalstolze über ihre väterlichen Rleidungen und Gebräuche. Daher haben sie in diesen sowohl, als in ihrer Bildung, eine kühner und schärfer umzeichente Eigenthümlichkeit, als irgend ein anderes Sklavenvolk. Ein Esthe oder sein Weib im Pute ist ein so auffallender Anblick, daß kein aufmerksamer Fremder unterlassen wird, bei ihm zu verweilen.

Erft fpät erfuhr er, daß sich die umwohnenden Esther bier in einer gewissen Nacht versammelten, um bei einem festlichen Feuer Gebete und beilige Tänze am zustellen und Opfer zu bringen. — Eine chnische Entdedung machte ein retiender Prediger, der in einer abgelegenen Gegend eine Menge Menschen bei einem festlichen Wable um drei profe Ereine versammelt fand. — Bei Kawersbof sieht noch unter einem als ten Baume ein Opfertisch, auf dem man oft Gaben Undachtiger finder. Er besteht aus einem einzigen, und bem ingebanenen Steine. ze.

Die Efthen find gewöhnlich unter ber mitt tern Große. Ihr Rorper ift mager; aber er seugt von zusammen gebrangter Rraft. Shr Geficht ift bager, bat ftart bervorftebende Wangenknochen und eingefuntene Wangen. Der Blick ihres blauen Huges ift lebhaft, und nicht sowohl geiftvoll, als icharf und ftechend. 3hr Saar, als wenn die Matur Gefallen bar: an gefunden hatte, überall den ju Ertremen geneigten Beift ber Dation angufunbigen, ift fast immer glangend fcmarz, ober gang bell: gelb, fast niemals braun. Gie tragen es lang berunterhangend; es fließt auf ihre Schultern, wie der Bart auf die Bruft, berab. Die Letten Scheeren ben lettern oft, die Efthen nies mals.

Ihre Rleibung gleicht noch ber Monchse tracht, die Abam ber Breme im eilften Jahre hunderte den furischen Esthen beilegt. Sie bes sieht in einem weiten, faltigen, bis unter die Waden herabgehenden Gewande von dunkels braunem Zeuge, das durch einen ledernen, mit ١

meffingenen Spangen besetzten Gurtel zusammengehalten wird. Unter bemselben tragen sie einen eng anliegenden Leibrock oder Pelz. An ihrer Seite hängt ein großes Scheidenmesser an einer Kette herab: ein furchtbares Sewehrzwenn der Trunk oder der Jorn sie entstammt hat. Im Sommer gehen sie in einem leicht flatternden leinenen Kleide; und für seierliche Selegenheiten bewahrt, in wohlhabendern Gezgenden, die Setreidekammer einen Ueberwock von weißer Wolle.

Das Obergewand der Weider ist von dem manulichen in nichts verschloden; ihre Leide kleider aber sind von Leinemand oder feinerem wollenen Siewebe. Por der gewöhnlich sehr stark schwellenden Brust trugen sie ehemals handgroße silbern'r Spangen oder Schilde, und am Halse Letten von demselben Metall, oder auf Bander gereihete Manzin. Die Sier ihrer Sewaltigen hat aber diesen Putz verzehrt. Schon läugst ist in den meisten Vegenden das großmutterliche Sesseneide dem; Goldschmid

überliefert, um hungernden Kindern Brot zu verschaffen. Die esthnische Frau hat jest teit nen kostbarern Schmuck, als Glasperlen. Ihr Haar trägt sie unter der Müße hervorwehend, wie der Mann.

Die Madchen sind gewöhnlich von auss drucksvoller Schönheit, verblühen aber, wie alle nordische Blumen, sehr schnell, und bekommen dann männliche Züge. Ihre Kleidung gleicht der Kleidung der Weiber; nur besteht ihr Kopfpuh aus einer breiten, mit Flittern besetzen Tuchkrone. Merkwürdiger ist der Zug, daß sie es in manchen Segenden sier unanständig hale ten, Hochzeiten zu besuchen: eine Zartheit des Sefühls, die man selbst bei keinem der kultig virten Völker sindet.

Madehen und Hochzeit find so verwandte Begriffe, daß ich jest zur Beschreibung der letztern übergehen wurde, wenn ich nicht fürchten mußte, in einem Berke, das der Borzeit gewidmet ist, schon zu viel von der Gegenwart gesprochen zu haben. Doch die ganze Nation

tft eine Ruine, die das Gepräge der Vorzeit trägt: — das mag meine Entschuldigung seyn, wenn ich noch einige charakteristische Juge eins zeln hinwerfe.

Auch ihre Gebrauche, wie ihre Sprache, tragen bas kraftvolle, kuhn prononcirte Geprakge ihres Charakters und ihrer Bildung. Bei ben Hochzeiten sind der Priepois und ein Paar von den Gaften mit Degen bewaffnet, und als le drei tanzen mit enthlößten Klingen einen Zeierreigen um die Braut, halten ihr dieselben über den Kopf, wenn sie Haube empfängt, und hauen Kreuze über jede Thur, durch die sie geht.

Die esthuische Sprache ist sonor und außerst wohlklingend, weil sie fast alle Worter auf einen Bakal, oder ein l, s, t endiget. Sie ist reich an so lieblichen Schmeichelworten, daß die Teutschen der Provinz sie oft aufnehmen, wenn sie zärtlich thun wollen, — aber auch an furchtbar energischen Schimpswörtern und an Flüchen, vor deren Gräßlichkeit man zurück,

bebt: ein Zug, der vielleicht mehr als jeder andre für die Kraft zeuget, die noch im Chas rafter der Efthen liegt. Starke Ausdrücke find ohne starke Empfindungen nicht möglich: sie sind nur der Körper, den dieser Geist sich selbst erschafft.

Ihre Verse sind, wie die der Finnen, achtssplige Jamben, und werden, wie diese, in zwei Choren abgesungen, von denen der eine die Zeile wiederholt, die der andere gesungen hat. Der Refrain besteht gewöhnlich aus den sinnslosen Worten: Rassife, Rannike; von diesen heißen die Hochzeitsangerinnen Rassisch. — Ich glaube nicht besser schließen zu können, als mit dem Hochzeit: Lieden, das Herder in seisnen Volksliedern so vortresslich überseht hat, und das den Gang der esthnischen Phantasie so charakterissisch darstellt.

Schmude bich, Mabchen, eile, Mabchen ! Schmude bich mit jenem Schmude, Der einft beine Mutter ichmudete. Lege an bir jene Banber,
Die die Mutter einst anlegte.
Auf den Lopf das Band bes Kummers,
Bor die Stirn das Band der Sorge.
Sitze auf dem Sig der Mutter,
Eritt auf beiner Mutter Justritt!
Nüstig, es wird draußen helle!
Rüftig! draußen dämmert Morgen;
Schlitten fangen an zu fahren,
Lufen fangen an zu tanzen.
Weine, weine nicht, o Mädchen;
Weine du bei hem Brautschmuck weinest,

## VII.

## Die Liven.

Die altern nordichen Geschichtschreiber nens nen uns außer den Efthen und Liven noch ein brittes Volf in Lieftand, die Kuren, das nach allen Anzeigen gleichfalls zum finnischen Stams me gehörte, und das fie immer forgfältig von ben lettischen Semgallen trennen. Wo dieses Bolf geblieben ist, davon finden wir nirgends deutliche Opuren: wahrscheinlich schmolz es mit den Letten zusammen, und die Bewohner des angerschen Strandes sind ein Ueberbleibsel desselben. Ist das der Fall, so kann es sehr wenig von den Liven verschieden gewesen sept; denn der esthnische Dialekt dieser beiden Bolkstrümmer ist sich völlig gleich. Ich werde also nur von den lettern reden.

Leiber wissen wir auch von diesen nur sehr wenig. In ihrem Gebiete traten die Tentsschen zuerst an das Land, und sie trasen die erstien Verwüstungen der christlichen Verheerer. Die blutigen Kriege um ihre Freiheit verzehrsten den größesten Theil der Nation; und da sie sich endlich unterwarf, gebrauchten die Tystannen sie so emsig zur Untersochung anderer Völker, daß sie, als ruhigere Zeiten eintraten, fast ganz schon ausgerottet war. Während der Kriege hatte man nicht Zeit zum Veobachten, und beim nachfolgenden Frieden waren die Lie

ven so unbedeutend geworden, daß man fie seite bem keiner besondern Aufmerksamkeit werth gehalten hat.

Durfen wir der Aehnlichkeit der Namen trauen, so ist dies Bolk sehr alt; alter wenigsstens als die Denennung der jehigen Esthen. Schon Plintus sagt, ein großer Theil Standinaviens sey von Hellevonen bewohnt, die sehr zahlreich wären, und hundert Dörfer hatten. Elaudius Pedlemaus giebt ihren Sie noch ges nauer an. "Zwischen den Phavonen und Gosthen, erzählt er, wohnen die Levonen, Asuvier. Die Phavonen sind vssenden die Fennen, und die Gothen die preußischen Guttonen des Tascitus: ihr damaligen Wohnsie war also dersell be, in welchem die Leutschen sie noch fanden.

Econ frühe hernach muß ein Nationals Unglick sie geschwächt haben: benn die spätern Schriftsteller erwähnen ihrer fast immer nur im Vorbeigehen. Abam der Vreme nennt sie gar nicht, ob er gleich viel von Esthen und Rus ren spricht; Sare nur als schwedische Hund Dieser Aehnlichkeit mit beiden Wolkern uns geachtet, lebten sie mit beiden in der bittersten Feindschaft; und noch jest verachten sie dieselben, behaupten, die wahren Herren des Landes zu seyn, und vermeiden es, sich mit ihnen durch Heirathen zu verbinden. Das hindert indeß ihr Jusammenstießen mit denselben nicht, und jest giebt es in Kurland nur etwa noch 150 Familien, in Liesland vielleicht 800 Köpfe, von diesem alten Bolke.

## Drittes Buch.

Entbedung und Unterjochung.

Monfira cano.

## Entdeckung und Unterjochung Lieflands.

î.

Einleitung. Schilberung bes zwölften Babrbunberts.

Rach bieser muhsamen Aehrenlese auf einem Felbe, bessen Ernte nicht von emsigen Schnittern gesammelt, von erbitterten Feinden vorzsehlich zertreten ward; nach der Schilderung dessen, was die eigentlichen Lieslander als freie und selbstständige Menschen einst waren, kome me ich auf ihre vernichtende Bekehrung. Aber was werd ich meinen Lesern zu geden haben? Was kann ich sie hossen lassen? Reine jenen erhabenen Schilderungen, bei denen man sich, nach der ersten Ueberraschung, mit Stolz erind Boreit Lieslands L

uert, baf man auch Denfch, auch vielleicht folder Sandlungen fabig fey: feine jener ents alletenben Anfichten, welche bie Geschichte faft jedes Bolles in irgend einer gludlichen De riobe barbietet, und die, wie die Infel ber Ras lunio, den Voribereilenden zu unwillführlichem Sogern, ju bem mebmutbigen Muniche gwingen, Burger ber seitigen Beimath gemesen gu keen; nicht einmal Gemalde der Art, wie bas Beben jeuce toloifalifden Berbrecher fie auf: ftellt, bei benen felbit ber Philosoph auf Angen: Nicht vereigt, daß er nicht bewendern, daß er perubicheuen follte. Die Lauptiqueen meiner Schiderungen find ichmuckloie Einfait auf der unen, walthie Lerrichinde auf der anderen Sate; rebe aniabe Runbert un vergebil. ifruntumit aroun babbaiteuren, finntumit: hin Januarums und welthende Sainer. Der nacht Soelven, von Stanslichen Drachm um: many and the same at the common are areactives archiventers.

De incheit reiner we was at minus

ans Vermuthungen; Die spätere schildert nichts, als die stufenweise Verlöschung der lieflandig schen Nationen aus der Reihe selbstständiger Voller. Gleichwohl hat sie eine Seite, von der sie dem philosophischen Geschichtforscher aus gerft wichtig gemacht werden könnte, wenn der Verfasser die nothigen Talente dazu befässe.

Sie ift die vollendete Biographie eines Staates, der der einzige seiner Art war. Wir seben, in einer fast berührenden Rabe, dem Embeho desselben entsteben und fich entwickeln; wir seben ihn schnell mit furchtbarer Energie auf seine Nachbaren wirken, bald seine Rrafte durch Misbrauch verschwenden, frühzeitig veralten, finken und sterben: — denn freilich war er eine zweitopfige Miggeburt, deren kurzestes Leben schot ein Problem ift.

Auf die Begebenheiten des europäischen Siden hatte Liefland fast gar keinen Ginfluß; und selbst im Norden bewirkte es nicht Um-wälzungen der Macht, es veranlaßte fie nur diswellen. Daber wärdigten die Geschichte

ichreiber anberer Staaten biefen faum einer vorübereilenden Erwähnung. Da feine Ber gegniffe fich nur jur lofe angefnupften Epifobe eigneten, fo hatten fie Recht; aber bem Gefchicht: Schreiber Lieflands ift es nicht erlaubt, eben fo mit den übrigen Landern zu verfahren. Mues, was bier vorging, feine Unterjochung, die Ber: faffung, die man ihm aufbrang, die Bernich: tung feiner politischen Existenz endlich, mar blog Refultat von bem, was feit einem Sahrtaufende bei Bolfern vorgegangen mar, welche faum eine Stee von feinem Dafenn hatten. Wenn feine Geschichte alfo nicht ein gang ifor lirtes Gewirre, beffen Erscheinungen wir nicht ju deuten vermogen, fenn, wenn ber Lefer fich orientiren, wenn er miffen foll, mo er bie Borfalle, die bier erzählt merben, berguleiten, und wie er fie zu erflaren habe, fo muffen wir einen Blid auf die Geschichte bes übrigen Europa, und auf feinen Buftand im gwolften Jahrhunderte, merfen. -

Bolfer, die unter einer bespotischen Regie

ming fteben, fagt ein berühmter Befchichtschreis ber mit Recht, erobern nur für ihren Serrn; freie Bolfer für fich felbft. Die nordischen Rationen, die bas romifche Reich zertrummerten, bestanden aus fafreien Mannern, daß fie faft nur eine Deffe, fein jufammen geboren. bes Sange, ausmachten. Bollte ber Seere führer fich feiner tapfern Streiten verfichern, fo mußte er big. Beute freigebig mit ihnen theis len : und fo wurden erft die eroberten Provin-Ben ein festes Band amischen bem Fürsten und feinen, bisher wur fogenannten Unterthanen, Durch - Die Lebensperfassung. Die neuen Bafallen bereschten in ihren zugetheilten Dortio nen mit berfelben Unbeschranktheit der Uebermacht, wie ber Kurft in bem gangen Reiche: baber die Leibeigenheit in Frankreich, Teutsch-Jand und endlich in England \*). Heberall murbe die alte Nation die personliche Sklavin der

<sup>&</sup>quot;) Co ift mertwurdig, das Frantreich felbft das erfte Land in Europa war, in wiechem die Lebensverfaffung And die Leibeimeinbeit fullemanisch eingesührt wurden.

ichreiber anderer Staaten biefen faum einer porubereilenden Erwähnung. Da feine Ber gegniffe fich nur jur lofe angefnupften Epifobe eigneten, fo batten fie Recht; aber bem Gefchicht: Schreiber Lieflands ift es nicht erlaubt, eben fo mit ben übrigen Landern zu verfahren. Mues, was hier vorging, feine Unterjochung, die Ber: faffung, die man ihm aufbrang, die Bernich: tung feiner politifchen Eriftenz endlich, mar blog Resultat von dem, was feit einem Jahr: taufende bei Bolfern vorgegangen mar, welche faum eine Ibee von feinem Dafenn batten. Wenn feine Geschichte alfo nicht ein gang ifos lirtes Gewirre, beffen Erscheinungen wir nicht ju deuten vermögen, fenn, wenn ber Lefer fich orientiren, wenn er wiffen foll, mo er bie Borfalle, die bier ergablt werden, berguleiten, und wie er fie ju erflaren babe, fo muffen wir einen Blick auf die Geschichte des übrigen Europa, und auf feinen Buftand im zwolften Sahrhunderte, merfen. -

Boller, die unter einer bespotischen Regie

neuen, und beibe waren anfangs eben fo febre durch Sprache und Sitten, als an Rechten verschieden. Endlich flossen sie zusammen, und diese National : Verschiedenheit verwandelte sich in blosen Unterschied der Stand e.

Die Ginbufe ber perfonlichen Freiheit mar nicht bas einzige, vielleicht nicht einmal bas größefte Unglud, bas bie nordifchen Barbaren über die füblichen Bolfer brachten. Dit ihr ging nicht nur ein großer Theil ber Reiche thumer, die Runftwerfe berfelben, fondern auch ihrer Rultur verloren. Bie Die Dachtigall aus bem gertretenen Defte, entflohen Biffen: Schaften und Runfte aus Gallien und Stalien nach Conftantinopel, und von allen Fruchten des Alterthums, von der gangen Bilbung und Sumanitat ber Borgeit, mare vielleicht nicht bie geringfte Einwirfung auf bie Dachwelt übergegangen, wenn ber Benius ber Denfche heit, noch ehe jene roben Schwarme ihre Bals ber und Eisgefilde verließen, nicht das Joch Bereitet batte, bas ihnen Ginhalt thun, fie jabs men und ben romifchen Sitten nahern follte. Dies war die Hierarchie, und jene Wirkung eine der wenigen, um berentwillen wir das Christenthum immer noch für eine Wohlthat der Borsehung erkennen muffen.

: Wie ein Giegbach leise rieselnd bem Schnee: bes Gebirges entquillt, bann mitnlauterem: Platschern über Belfen herabrolle, bunn, ein Baldftrom, bruffend, bonnernt, Gaaten und Balber zerstoret, Berben und Dorfer in's Meer schwemmt, und, wenn er verrann, nur Leichen und Einoben gurudlagt: - fo fcblich einft ber Christianismus von Judaa aus, in ben weiten Grangen bet romifchen Reiches umber, gewann, allmalia Unfeben und Macht, und untermublte fodann bie Grundpfeiler bes Staats. Gern ließen anfangs bie Beiben feinen Bauf une geftort: fie waren zu weise, um nicht butofant ju fenn. Erft da es Aufrühre und Diebelung gen verursachte, da es drohete, die Bestande theile des Staates von einander ju reißen, versuchten fie, es ju beschränken. Bu fpatt

Eine Religion, sagt Boltaire, beren größter Triumph es war, daß ihr Stifter den Tod der niedrigsten Missethäter starb, konnte nicht durch Schwert und Folter vertilgt werden. Jede Verfolgung schürte nur die Gluth des Fanatiszmus an; boshafte Gankler bliesen ihn zur Flamzme auf, welche den Glanz der mühsam errunzgenen Cultur und die Macht des Staates verzzehrte. Der politische Constantin gab dent Wahnsinne seines Zeitalters nach; der edlere, philosophische Julian und sein Ruhm wurden ein Opfer seines vergeblichen Widerstandes und von nun an war der Triumph des Pfassengeistes entschieden.

Er ging sogar den hereinbrechenden Bars baren entgegen; er machte sich durch Gaukes leien zum Meister ihres ungebildeten Berstans des, und sie, welche die Macht des römischen Reiches zertrummerten, erlagen der List feis ner Priester. Jede neue Heeressluth, wels che gegen Italien und Gallien herantobte, brachs te diesen nur neue Sklaven, die um so dienste eifriger waren, se mehr sie Robbeit besußen; Jeder nene Wonarch, der sich einen Thron in den weiten Gränzen des Reiches der ehemalis gen Casarn sehte, ward ein Werkzeug zur geis stigen Unterwerfung von Millionen. Die Bis sichofe wußten sich in's Lehnspstem zu drängen; sie wurden Fürsten mit weltlicher Macht; gros so Regenten verstanden sich mit niederiger Chrestuckt dazu, Liteliund Kronen aus den Jans den bes römischen Obermönchs anzunehmen z

Won nun an zogen-Unwissenheit, und ihre Tochter, Schwärmenet, als Herscherinnen:durch Europa hin: ein blutiges Mordgewehr wur ihr Zepter, und Priester gankelten vor ihnen ber, Pakkste, Sedder: Thusken brach das Rad ihres Triumphwagens, und Aldster wuchsen auf, wohin sie blickten. Staubet, riesen die Priester, Eins sey Drey, todt sey lebendig, das Bergängliche ewigh "Wir glauben," antwortesten die verblendsten Wenschen. Ich bin ein Sott! rief der Obermanch in Rom, im Ausse

fieden seines Uebermuthes. Wir beten dich anz widerhallte das stlavische Europa. Er schloß über, und unterirdische, lächerlich ersonnene Welten auf, um die Menschen in dieser thun zu lassen, was seine Eigensucht heischte. Er seize Kaiser und Könige ab; er verschenkte große Reiche, indem er die Nationen mit Poppanzen schreckte, die ihm selber lächerlich was ren: und als dessen ungeachtet die europäischen Staaten mehr Consistenz, die Fürsten Selbstesständigkeit und Unabhängigkeit gewannen, wälze te er ohne Bedenken einen Welttheil auf den andern hin, und zwang den Westen, die Gesilbe des Osten zu verheeren und mit dem Blute seiner kraftvolkesten Sohne zu düngen.

Das war die hochste Aeußerung seiner Macht, und nun konnte der Umschwung nicht ausbleiben. Die Kreuzzuge entkräfteten die europäischen Reiche; sie gaben den Geistlichen Gelegenheit, sich zu vergrößern; sie lieferten die verwaiseten Staaten in ihre Gewalt; aber die rückkehrenden Streiter hatten eine Menge

Borurtheile in Palastina und Griechenland abe geschüttelt, und brachten erweiterte Einsichten und bobere Selbstfändigkeit des Beistes zur ruck. Ein bald geheimer, bald offenbarer Rampf gegen die Obermacht des Papsies begann in Grankreich und Teutschland: sein Ansehen hatte eine verborgene Wunde erhalten, an der es immer gesährlicher erkrankte.

In biefer Periode, deren herrschende Denskungsart und deren Begebenheiten pon der entsichiedensten Wichtigkeit sind; in welcher sich der erste Kampf des Lichts mit der Kinsterniß, die erste Dammerung der späten Aufklärung beigte; in welcher die Voller wieder, obgleich noch surchtsam; ansingen, die Vernumft dem schstlichen Unsinne, Fürstenrechte den Anmaskungen der Beistlichkeit entgegen zu seben; in welcher diese dassütz, mit Fiederwuhl durch neue Usurpationen die alten zu beschien, durch versdoppelten Druck den Widerstand zu lähmen versuchte: — in dieser Periode wurde Liessand

4

entbeckt. Gie ift es werth, bag wir fie wer nigftens im Allgemeinen naber tennen lernen.

Den ersten Blick zieht der Hierarchens Stuhl an der Tiber auf sich. "Der Besitzer desselben," sagt Voltaire, "glich den indischen Göhen, die man schlägt, um Wohlthaten von ihnen zu erhalten." Das paßt aber nur auf die nähern Nachbarn bestelben. Die entsernstern mußten zufrieden senn, wenn er sie nicht schlug: benn seine Macht, wie jede, die auf Vorurtheile gegründet ist, glich dem Hebel, der in der größesten Entsernung vom Ruhepunkte am kraftvollesten wirkt.

Seitdem Gregor der Siebente, dieser eher ne Mann, fühner als je ein Papft, den Stolz der Fürsten zermalmet und mit Kronen geschaltet hatte, rangen seine Nachfolger alle, sich auf dem Gipfel der Macht zu erhalten, zu dem et doch mehr hinaufgestrebt, als ihn erreicht hatte. Sie bliften ihre Bannstrahlen nach allen Weltgegenden hin, überwältigten durch sie die mächtigsen Fürsten, und unterlagen dann gleiche

wohl fraftsofen Feinben; verschenkten Königreiche, und waren nicht Herren ihrer eigenen Refibeng: ja, fie murben nicht seiten von dem Poblel berselben personlich gemishandelt "), und Engenius der Dritte hatte aus ihr nach Frankreich fliehen muffen.

Adrian der Bierte, ein Englander, fleß Armold von Brescta, der Rom zehn Jahre hindurch eine Art von Freiheit wieder gegeben
hatte, verbrennen, und schenkte seinem ehemaligen Monarchen, Heinrich dem Zweiten, das
Königreich Irland, weil, sagte er, alle Inseln,
welche die christliche Religion annahmen, das
durch Eigenthum des papstischen Stuhles wurben. Traurige Aussicht für Lieffand, das ein
Jahr vor seinem Tode 1858 entdecht ward!

wurde von einem Gegenpapste aus Rom verstrieben; aber biefer Flüchtling schenkte noch den Benetianern bas abriatische Meer, und zwang ben großen Briebrich Barbarossa zum Fußluß

<sup>&</sup>quot;) 3. 18. Cofchaft L. und Gelafint 八

und zur Abtretung der Ländereien der Gräfin Mathilde. Zu seiner Zeit betrat wahrscheinlich ber erste Missionar Liefland: auch ernannte er 1170 Fulfo zum Bischofe von Vin: und Esthland, und sorberte die Danen zum Kriegse zuge gegen die Esthen auf. Daß die Ausbreiz tung der päpstlichen Macht auf dieser Seite seinen Nachfolgern nicht gleichgultig war, bes weisen mehrere Urfunden; aber erst Colestin der Dritte ließ einen Kreuzzug gegen die Letzten predigen.

Im Jahre 1198 bestieg Innocenz ber Dritte ben papstlichen Stuhl, und beinahe sein erstes Geschäft war, daß er Frankreich mit dem Inters dikte belegte. Die hat ein Papst einen fühnern Seist und eine unwiderstehlichere Macht entsfaltet. Er erntete die Früchte von Hildebrands Anmaßungen, und wurde völlig, was dieser zu seyn versuchte. Er war es, der die Eroberung Constantinopels durch Balduin veranlaßte, und so die lateinische Kirche auf den griechischen Thron seize; er vernichtere die Albigenset,

stiftete bie Inquisition und die Bettelorden, schenkte England dem Könige von Frankreich, und nahm es jurid, als Johann sich für einnen Basallen des papstiichen Thrones erklarte. Auch in Rücksicht Lieflands zeigte er gleiche Thätigkeit. Er ließ das Kreuzpredigen wirkssamer fortsetzen, stiftete den Schwertbrüderorden und mehrere Bisthümer; aber er empfahl auch wiederhosentlich den Rittern und Bischöfen, die Neubekehrten nicht zu drücken, noch weniger sie zu Sklaven zu machen.

Innocenz starb 1216. Troß seiner furchte baren Macht zeigten sich doch schon unter ihm die ersten Spuren des Ausstredens nach Denktreiheit, die Früchte der Kreuzzüge. Etwa hundert Jahre nach dem ersten gegen die Lürken, sah man sich schon gezwungen, auch gegen Ketz der einen zu predigen, gegen die Albigenser, deren Beschützer Raimund von Toulouse, det Enkel jenes Raimunds war, welcher einst in Palastina so sehr geglänzt hatte. Simon von Montfort und die Inquisition zertraten die

Sefte; aber ihr Geift dauerte fort, und bereistete heftigere Ausbruche vor.

Aehnliche Umwandelungen kündigten sich in den weltlichen Verfassungen an. Der Troß der mächtigen Vafallen, die Leichtigkeit, mit welcher der Papst sie zu Empörungen bewog, wenn es ihr Eigennuß nicht that, zwang die Monarchen endlich, gegen diese zu verfahren, wie der Papst es gegen sie selbst that: das heißt, sie durch Begünstigung ihrer Untergebesnen zu schwächen. In Frankreich, England und Teutschland nahm man bald nach einanz der diese Maßregeln, die den Nechten der Völkter und der Menschheit so wohlthätig waren,

Allerander der Dritte erklarte 1167, jeder Chrift muffe frei fepn; aber schon fruber hob Ludwig der Junge die Leibeigenheit in seinen Domanen auf, und machte es überhaupt den Leibeigenen leicht, frei und Burger in den Städten zu werden. Diesen ertheilte er viele Privilegien und vorzüglich das Necht, unabs hängige Mairen zu wählen, mit der Bedins

gung, ohne Rucksicht auf die Gesinnung der Pairs, ihn mit Soldaten zu unterstühen. Seen dies that Heinrich der Zweite in England; und bloß dadurch gewann das englische Volk an der Magna Charta, welche Johann ohne Land aus Schwäche unterschrieb, und welche die Grundlage der brittischen Freiheit wurde. Sie veranlaßte nehmlich späterhin den Krieg der Barone gegen Heinrich den Dritten, und die Zusammenberufung der Gemeinen durch den Grafen von Leicester, welche Eduard 1295 ber stätigen mußte.

Am nothwendigsten waren diese Maßregeln in Teutschland. Unter einer Menge von Barsallen zerstückt, die unabhängig waren, sobald sie eine Armee versammelt hatten, war dies Land von ewigen Fehden und Kriegen zerrissen, und sein Oberhaupt viel öfter der Mitztelpunkt des allgemeinen Angriss, als der alls gemeinen Bereinigung. Friedrich Rothbart suchte sich also eine angere Macht gegen die aufrührerischen Vasallen aus ihren eigenen Une

terthanen gu bereiten. Er ertheilte jeder Stadt, ble im Stande mar, fich einigermaßen gu bei haupten, bas Recht, fich felbft regierende Burgermeifter gu ermablen, und führte fie badurch auf ben QBeg jur Reichs : Unmittelbarfeit. Speier Scheint die erfte Stadt gewesen gu fenn, die 1166, tros bem Biderfpruch ihres Bis fchofe, dies Privilegium erhielt. Biele andere Stabte ahmten ihr nach. Sebe periodifche Schwäche eines Rurften murbe von ben anfebn: lichften Orten feines Gebiets benußt, und in Rurgem war gang Teutschland mit Reichsftad. ten bebeckt. Die Rolge bavon mar bas Mufbluben ber Runfte und bes Sandels. Beide hatte man bisher nur als Stlavengewerbe betrachtet; bie beibnischen Wenden in Decklenburg und Dommern waren fast die einzigen handelnden Bewohner Teutschlands gewesen. Sest wetteiferten bald, felbit auf der Oftfee, Bremen, Samburg und Lubeck mit ihnen, und auch die Entbeckung Lieflands mar eine Rolge biefes Mivalifirens. Achtzig Jahre nach ber

J. Maries . Total

Freisprechung von Speler stand schon die furcht. bare Sansa da, die selbst den machtigen Beherrschern des Norden Chrfurcht gebot. Sons
derbar und gar nicht ehrenvoll für den menschs
lichen Geist ist es, Leute, die eben erst anfins
gen, die Segnungen der Freiheit zu genießen,
sie in Liefland zur fürchterlichsten Unterspchung
freier Volker amwenden zu sehnt.

Im Norden waren in dieser Periode zwar schon die vielen kleinen Fürstenthumer zu Körnigreichen zusammengewächsen; aber ihre Verzbindung war noch so locker, daß sie immer wier der zu zerfallen drohten. Es war Grundsatz geworden, daß nur Ein König senn dürse: aber jedes der vielen fürstlichen Geschlechter machte Anspruch darauf, ihn aufzustellen; darher wurden diese Reiche immer noch häusig von innerlichen Kriegen zerrissen, und jeder Monarch hatte im Ansange seiner Regierung Gegenkönige nieder zu kämpfen.

Bannemark, bas in biefer Periode am wich, tigften fur die lieflandifche Geschichte ift, mar

nach mehreren einzelnen Regenten, im Jahr 1157 wieder unter drei, Svend, Knut und Waldemar, getheilt: allein in demfelben Jahre wurde Knut von Svend ermordet; dieser felbst blieb in dem großen Tressen auf der Grätaschaide. Waldemar der Erste war also der einstige Beherrscher Dännemarks. Das Hauptgesschäft seiner Regierung war die Unterwerfung der mecklendurglichen und pommerschen Wenseden. Er zerstörte ihre Hauptstadt Arkon, zwang sie zum Christenthume, und ließ sich zu Lanna ihre Krone von Friedrich Nothbart zur Lehn ertheilen. Er starb 1182. Sein weiser Mathgeber, der Erzbischof Absalvan, suhr fort, seinen Sohn

Kanut den Sechsten zu leiten, der dem Ralfer die Huldigung versagte, sich fast ganz Hole stein unterwarf, und 1196 einen Zug nach Esthland that.

Im Jahre 1202 fam fein Bruder Balbes mar ber Zweite jur Regierung. Er erweiterte und befestigte die Eroberungen Kanuts, und spielte vorzäglich in Liefland eine wichtige Rolie, die wahrscheinlich bald die einzige gewor: den wäre, wenn ihn nicht, mitten im Laufe seiner glänzenden Unternehmungen, der Graf von Schwerin durch einen nächtlichen Uebers fall gesangen hätte. Während seiner dreijährigen Gesangenschaft büßte er sast alle Erober rungen ein, und da er 1227 das Treffen bei Bornhövede verloren hatte, entsagte er ihnen auch größtentheils, lebte seitdem bloß für die innere Wohlfarth seines Staates, und ward dessen Gesagebet. Die Jütländer empfingen von ihm ihr Lovbog, und seinen esthländischen Basallen hatte er schon früher ein Ritterrecht gegeben. Er starb 1241,

Norwegen, das Ceinen Einftuß auf Liefs land hatte, übergebe ich, so wie Schweden, das nur ein Paar turge und ungluckliche Einfall le that.

Wichtiger ift uns Rußland, nicht durch feis ne damalige Macht, ober die Bildung seiner Bewohner, sondern durch die nahe Berbins

bung, in ber es mit ben ginspflichtigen Letten, Liven und Efthen ftand. Wir haben im zweis ten Buche gefeben, wie biefer Staat 862 von Glaven, Finnen und Mormannern gebilbet wurde. Ihn beherrichten Großfürften, bes ren es zuweilen zwei, ja wohl brei gab; aber auch jebe einzelne Stadt batte ihre Furften. Bladimir ber Große verband bas gange Reich, und führte 988 bie griechische Religion in dem: felben ein, mas feine Großmutter Olga verge: bens versucht batte. Er theilte bas Reich von neuem unter feine gwolf Gobne; und fo fant es auch wieder in feine alte Berwirrung gus ruck, in ber es noch mar, als die Teutschen Liefland betraten, und die es endlich ju einem leichten Raube ber Tataren machte. Die fleis nern, dem Groffurften untergeordneten Regen. ten, die mabrend ber Unterjochung Lieflands auftraten, maren Die von Poloze, Plesfow und Romgorod. Wir werden fie handeln febn.

- II.

### Entbedung Lieflands.

Raft mitten in der Oftfee thronte im zwolf: ten Jahrhunderte die Ronigin berfelben, bas reiche Wisby, mit Recht das nordische Beneg big genannt, Sierher brachten Danen und Preuffen, Schweden und Wenden aus Med: lenburg, felbft Rlamander und Britten, bie Produfte ihres Acterbaues und Runftfleißes, und tauschten fie gegen einander um. Wisby gingen Die Burger Domgorobs, einer Republif wie jene Stadt, ju Lande jum Dnepr binab, und bann mit feinen Wellen ins ichwarge Meer, um die Ochage bes europaischen und affatischen Guben an ben Ufern bes Imenfees aufzuhäufen, bis die thatigen Gothlander burch ben Ladoga und die Wolchow sie abzuholen famen. Auch die Ruften Efthe und Finne lands besuchten Diese zuweilen als Freunde der wilden Bewohner, fo oft fie auch im offenen Meere mit ihnen um die erworbenen Ochabe fampfen mußten: nur im rigischen Deerbufen hatten fie noch feinen Marktplat gefuns ben.

Alls Sandlung und Runftfleiß in Teutschland fich zu entwickeln begannen, fannten auch bie nordlichen Teutschen anfangs feinen bef fern Stapelort: Die Samburger ichickten, nach Abam bem Bremen, ibre Baaren zu ganbe nach Mulin, die Bremer nach Lubeck, um fie dort fur Bisby einschiffen gu laffen. Balb fuchten fie indeg einen felbftftandigern Sandel; und da fie an feinem andern Orte die Con: eurreng ber Gothlander aushalten fonnten, fo beschloffen bie Bremer, jenen vernachlaffigten Theil ber Offfee zu erforfchen. Gie fanden einen Dann, mahrscheinlich einen wendischen Schiffer, ber, nach bem Musbrud einer alten Chronit, ferne Meere burchfahren fonnte, und rufteten 1198 ibm ju Lubecf ein Schiff aus. Er ging burch die Infelenge zwifden Curland und Defel, und ein Sturm führte ihn in bie Mundung eines Schiffbaren Stromes \*).

<sup>9)</sup> So, bunte mich, taffen fich alle, bem Scheine nach,

Die Ufer besselben schienen eine malbreiche Bildnif, und unbeforgt traten die Schiffene ben an das Land, um fich von ben Duhseligs feiten ber Seefahrt zu erholen: aber fie murs ben bald ans ihrer Rube aufgeschrectt. Gine Menge von Rahnen ichwarmten auf ber See beran, und furchtbare, wilbe Geftalten, mit Streitarten, Spiegen und Pfeilen bewaffnet, brachen aus dem Balde hervor, um bie Fremde linge zu vertreiben, beren ungewohnter Anblich Die Liven' nur mit feindseligen Ideen erfulle te. In jenen rauhen Zeiten mar indeg burch Berfeinerung ber Gewerbe noch nicht bie Brange eines jeden fo enge umfdrieben, bag feine Glieber gleichsam nur Bertzeuge beffels ben geworben maren, und nicht, fo bald big Roth es erforberte, fraftvoll auch bas Schwert an führen vermochten. Erft die entnervende hac

> wideriprechende Angaben Celmolds, der Dochmeisten Ehronif und anderer Schriftsteller vereinigen. Kenneg ber lieffändischen Geschichte nichen die Augabe prü-

bere Cultur fann Danner - eines eigenen Standes zu ihrer Bertheidigung, bedurfen lafe fen. Die Ranfleute und Schiffer griffen jum Gewehr, und vertheidigten fich fo muthig, bag bie Ginwohner fich ihre Friedens : Untrage ges fallen liegen. Bald ward ein Martt eroffnet. Die Fremdlinge boten Beuge, Rnopfe, Gifen: maren feil, und erhielten Bachs, Getreibe und foftbare Thierfelle dafür. Bon eigentlichem Gels be fann noch nicht die Rede gemefen fenn, ba, nach Reuftabt, die Liven fein anderes fanns ten, als mit filbernen Stiften befegte Grau: werksohren, bie in fruberen Zeiten auch bet ben Ruffen gebrauchlich maren. Dungen brauchten fie, wenn ein Bufall ihnen einige guführte, nur als Ochmuck für ihre Beiber,

Beide Theile waren mit dem Erfolge ihres Sandels so zufrieden, daß man die Fortsetzung deffelben verabredete. Die Liven versprachen den Teutschen, die des Handels wegen zu ih; nen kamen, freundschaftliche Aufnahme, und seitdem führte jeder Frühling Schiffe in die

Mandung der Dana. Man erlaubte den Fremdlingen endlich, mehrere Meilen tiefer im Lande, auf einem Berge am Ufer des Stroms, ein Baarenlager zu erbauen, und es sogar — gegen die Lithauer, sagten sie — in Vertheisbigungsstand zu sehen.

So war also Liefland mit bem übrigen Europa in Verbindung gebracht; und die Berwohner, durch Sandel mit Kenntnissen bereischert, und jum Kunstsleiß aufgemuntert, wären wahrscheinlich auf einem glücklichen Pfade zur Eultur hinaufgeklimmt, wenn man sie den betretenen ruhig batte verfolgen lassen: — wenn es keine herrschsüchtige Hierarchie, keine Wönche, keinen Fanatismus gegeben hätte. Die Teutschen waren in ihrem eigenen Landenoch zu sehr Stlaven, als daß sie hier nicht balb hätten ansangen sollen, Tyrannen zu seppe.

#### III.

### Unfang ber Befehrung. Meinharb.

Zwanzig, vielleicht dreißig Jahre, hatte dies fer friedliche Verkehr gedauert, ohne daß die Teutschen es sich einfallen ließen, etwas ans deres, als willkommene Gaste, seyn zu wollen. Endlich mischte sich der fanatische Bekehrungsseiser, die Herrschsucht der Monche hinein, und die friedlichen Scenen verwandelten sich in blutige Gräuel.

Meinhard, ein Augustiner Monch aus dem holsteinischen Kloster Segeberg, war es, in dessen Kopfe vielleicht klosterliche Langeweile, viels leicht Ehrgeits, vielleicht wirkliche Frommigkeit, den Gedanken entstehen ließ, der Apostel der Letten zu werden. Er scheint die erforderlischen Eigenschaften zur Ueberlistung einfacher Naturvölker in reichem Maße besessen zu has ben. Die Ehroniken schildern ihn als einen freundlichen Greis, der sich bei jedem einzusschmeicheln wußte; und sein Benehmen zeigt, daß es ihm nicht an persönlichem Nuthe und

bellem Kopfe, aber eben so wenig an momchischer hinterlift und jenem Standesgeiste fehlte, ber gerade in Greisen am unbiegsamften und gefährlichsten ift.

Es ift unentschieden, ob es im Jahre 1176 ober erft 1184 mar, als Meinhard fich, nach erhaltener Zustimmung des Erzbischofs von Bremen, mit teutschen Raufleuten nach Liefland einschiffete. Bahricheinlich mar anfangs fein Sauptgeschaft nur bie Seelsorge ber Teute fchen; aber bald erbat er fich von Bladimir, Kurften zu Poloze, bem bie Liven gingpflichtig waren, die Erlaubnig, im Dorfe Pfestple eine Rirche erbauen und bie Beiben befehren ju durfen. Die Ruffen waren weit davon ente fernt, felbft Profeinten machen zu wollen, und fannten wahrscheinlich ben Grundfas ber abend, landischen Rirche nicht, daß jeder Unhanger berfelben ein Unterthan bes Papftes fep. Bla: bimir gestattete alfo nicht nur das Berlangte, fondern gab fogar Gefchenke jum Bau ber ... Rirche, die ibm Liefland entreißen follte.

Meinhard verftand bie Landesfprache nicht, und fonnte fie fcmerlich je fo fertig lernen, um burch feine Beredtfamfeit ftarre Bilben ihrem urvaterlichen Glauben in Ernft abfpene ftig ju machen: aber bas mar im Grunde gu bem, mas man bamals Befebren nannte, gar nicht nothig. Die Pracht und Reierlichkeit des fatholifchen Gottesbienftes feffelt noch jest bas Bolf fo mancher Lander: wie batte bies Dune peniviel, fo bald nur die Rirche einmal fand, feine Wirtung auf die livischen Wilden verfebe Ien follen? Um ihm ungeftort beimobnen gu burfen, ober mit ben geehrten Rremblingen gleichfam verbridert ju werden, liegen fich balb einige bereden, eine fo unbedeutende Ceremos nie, als bas Befprengen mit Baffer in ihren Mugen fenn mußte, mit fich vornehmen gu laf. fen: und nun - biegen fie Chriften. Gin Annalift bat uns die Damen ber beiden Un: glucklichen, die zuerft in die Schlinge bes Donche fielen, aufbehalten : fie hießen Dlo und Biebo. Gin Bufall gab ibm Gelegenheit, balb

eine wichtigere Erwerbung fur die Rirche ju machen.

Die Litthauer thaten einen Ginfall in bas Land ber Liven, plunderten und verheerten es. Meinhard stellte fich, an ber Spige ber Bes mobner von Pfestole, in einen Sinterhalt, überraschte bie rudtehrenden Feinde im Balde, und nahm ibnen die gemachte Beute wieder ab. Eine folche That mußte ibm Uchtung und Liebe erwerben, die er fogleich mit der Confes quenz eines Miffionars benutte. Er ftellte den Bewohnern jenes Dorfes vor \*), wie gefahrlich es fur fie fen, in einem offenen Orte ju/wohnen, und erbot fich, ihnen felbft ein fer ftes Schloß ju erbauen, wenn fie - Chriften werben wollten. . Um diefen Preis fchien ib: nen eine Festung fehr wohlfeilen Raufes; sie gestanden ihn also gerne zu. Meinhard ließ Maurer und Cetinhauer aus Gothland fome

<sup>&</sup>quot;) Rue biefen; denn bie Liven im Augemeinen befagen foon Burgen, welche fpaterbin ben Leutschen viel Blut toficten.

men, befestigte — die Niederlage der Teutsschen, und versah sie mit Patherellen oder Massschinen, aus denen ungeheure Steine und Balken geschleudert wurden. Zwar behielt er für sich nur den fünsten Theil des Schlosses, und nahm auch Liven in dasselbe ein; aber die immer nachströmende Menge neuer Ankömmslinge mußte ihn bald zum Herrn des Ganszen machen. Dies, und die Ansprüche, die er auf die zugestandene Taufe gründete, bewogen die Liven, ihr wieder zu entsagen, sobald das Schloß fertig war.

Indes erscholl der Ruf desselben durch Curland und Semgallen, und voll gerechter Beforgniß für ihre Freiheit, eilte ein semgallisches Heer vor dasselbe, um das Gebäude mit Strikken von seinem hohen Standorte in den Fluß zu schleifen: aber natürlich spottete die Festigskeit der Mauern des Versuches, und die aufgestellten Patherellen wiesen die Stürmenden, mit großem Verluste zurück.

Diefer Erfolg bewog einen andern livifchen

Stamm, die Bewohner von Holme, einen ahns lichen Vertrag mit Meinhard zu schließen. Auch ihnen erbaute er ein Schloß, gegen bas Versprechen ihrer kunftigen Bekehrung: aber auch sie nahmen ihre Einwilligung zurück, sor bald bas Gebände bastand, und wer schon gertauft war, glaubte sich durch ein feierliches Bad von der erduldeten Besprengung zu reis nigen.

Während des Baues dieset Schlösser bes
richtete Meinhard seinem Vorgesetten, dem
Erzbischof zu Bremen, Hartwig, welchen Forts
gang seine Bemühungen hatten. Hartwig eile
te, sie zu sichern; er ernannte jenen zum Bis
schof von Pfestole, und ließ den Papst das
neue Bisthum seinem Erzstifte beifügen. Diese
Scheitte scheinen beim ersten Anblicke lächers
lich und übereitt: das waren sie nicht, abet
wohl ungerecht und arglistig. Zwar ein Bis
schof, der seine sogenannten Untergebenen
noch nicht zur Taufe hatte bereden können, det
sie dazu zu erkaufen suchte, und nichts bes

faß, als bas Funftel zweier unvollendeten Schloffer, icheint nicht febr gefahrlich ju fenn. Die Liven vorzüglich ließen fich gewiß nicht eine fallen, daß ber freundliche Greis, ber fo gut traulich unter ihnen berumschlich, und nichts fuchte, als ihre Ginwilligung fich befprengen ju laffen, auswärts von nun an für ihren gan: besherrn galt, und bag die benachbarten gan: ber fich fur verpflichtet bielten, ibn als folchen au unterftußen. Danen, Schweden und Goth: lander, benen ber Dond Deinhard febr gleichgultig mar, fampften bald fur ben Bi fchof; die Teutschen vorzüglich glaubten fich von nun an berechtigt, fich in Liefland, auch wiber den Billen der Ginwohner, niedergulafe fen. Widerfesten fich biefe, fo galten fie in ben Mugen ber gangen Chriftenbeit fur Rebellen, und eifrig gurtete fich alles, fie gur Rube gu bringen.

So wichtig war dieser einzige Schritt. Meinhard scheint ihn vor allen Dingen zu Um legung eines Domkapitels in Pkeskole benuft bu haben: wenigstens gelang es ihm, balb ei: ne Menge geiftlicher Gehulfen ins Land gu gieben. Er gerftreute fie in die verschiedenen Bebiete ber Liven, wo fie von einem augetheile ten Relbe, bas fie aber felbft bearbeiten muße ten, lebten. Giner ber thatigften berfelben mar ein Ciftercienfer, Mamens Dietrich, ber au Thos raiba mobnte. Diefer Mann fam bei ben Lis ven, entweder durch bas feierlich myfteribfe Befen, burch bas Heuchler zu imponiren pfles gen, oder burch die gewöhnliche Berfundis qung gottlicher-Strafgerichte, in den Ruf eis nes Zauberers; und er wußte das trefflich zu benußen. 3mar, als die Relder der Liven Schlechte Ernte versprachen, und das seinige allein hoffnungevoll war, als nach einer feiner Strafpredigten eine Mondfinfterniß eintrat, wollten fie ihn binrichten: aber bas Opferpferd entschied zu feinem Beften, und bald bernach gelang es ibm, eine febr wichtige Beute ju erhaschen.

Ein franker Meltefter ber Kyllegunde Tho.

taiba, mahricheinlich berfelbe Caupo, ber ber nach oft genannt werben wird, ließ ihn ju fich rufen, und forderte von ibm, was die livifchen Bauberer zu versvechen pflegten, Genesung. Dietrich mar weber Bauberer, noch 2frit, aber er war ein fchlauer Betringer. Er ließ fich von dem Leibenden Butritt jum Chriftenthum versprechen, mischte aufs Gerathemobl gefam: melte Rrauter jufammen, und gab fie ihm ein. Bufallig genas Caupo, und murde feitdem der eifrigfte Unbanger und Berbreiter bes Papftthums. - Ein anderer getaufter Patient Rarb, ungeachtet ber Zauberbrube bes Dondis; aber ein Deubefehrter hatte die Gefälligfeit, Die abgeschiedene Geele von Engeln in ben Simmel tragen gu febn.

Die große Menge ber teutschen Einwandes rer, ihr breistes Benehmen, vielleicht auch das mehr gebietende Unsehn, das Meinhard sich gab, machten die Liven endlich unruhig, und bewogen sie, ihn und seine Genossen feindselig du behandeln. Sie gingen so weit, daß ber Bischof den Entschluß faßte, selbst im Auslande Unterstüßung seiner angeblichen Rechte zu suchen. Das fürchteten die Liven, und suchteu ihn durch Bitten und Liebkosungen von diesem Plane abzubringen; auch sand er es selbst end; lich gerathener, seinen Platz zu behaupten, und den rücksehrenden Kausseuten die Sorge für ihren gemeinschaftlichen Vortheil zu übertragen. Nach ihrer Abreise seite er einen Tag sest, an welchem sich das Volk bei ihm versammeln sollte: aber die Liven, die keinen Besgriff davon hatten, daß ein Fremdling, den sie gutwillig unter sich duldeten, dadurch Herrechte über sie erlangte, verlachten ihn und blieben aus.

Nun versuchte Meinhard, sich zu gothlaubischen Schiffen, die in Esthland lagen, durche zuschleichen; und ein er ihm mißlang, sandte er seinen Spießgefellen Dietrich, mit Stola und geweihetem Wasser, wie zu einem Araukenbesuche, dahin. Er segelte ab, und brachte hald den ganzen Norden in Aufruhr. Er ging jogar nach Rom, forberte ben Papft zur Une terftügung ber lieflandischen Kirche auf; und Coleftin erließ bereitwillig Kreuzbriefe an Westphalen, Sachsen und Slavien.

Nach dem lieflandischen Unnalisten Seinrich, segelte 1196, um dem Bischofe zu belfen, der schwedische Feldherr Biger Jerl der Erste mit einer großen Flotte aus; aber ein widriger Wind zwang ihn, in Esthland ans Land zu geben, wo er einige Tage lang plunberte, und dann zurückfehrte,

Den banischen Geschichtschreibern zusolge, machte Canut der Sechste, König von Dannes mark, in eben dem Jahre eine ahnliche Unter, nehmung: doch auch er kam nur nach Esth. land, und zog wieder ab, vielleicht nachdem er das danische Schloß erbauet hatte, das man im Jahre 1218 in die Festung Neval verwandelte.

Bichtiger mar die Sulfe, die man Meins hard in Goth: und Teutschland bereitete. Che fie indeß ankommen konnte, warf ihn eine Krankheit auf das Sterbelager. Er versammels te die Neubekehrten um sich her, und fragte sie, ob sie einen andern Bischof haben wollten. Sie, benen er stets geschmeichelt, deren Stretztigkeiten er entschieden hatte, erklärten: "sse wollten einen andern Vacer baben." Ruhbernde Berblendung, die sie das persänliche Bernehmen mit dem Stande verwechseln ließ! Sie erhielten einen Tyrannen, der durch Blutwergießen erzwingen wollte, was Meinhard er schlichen hatte.

Meinhard starb 1196, nud in der Kirche, die er selbst zu Perstole erbauete, wurden die Gebeine eines Mannes bestattet, dessen Darsen das Schicksal dreier Nationen entschied. Bielleicht hatte er sunstig Jahre in der Dunckelbeit eines Klasters hingeschleppt, ohne zu ahnden, welche wichtige Rolle ihm noch ausberhalten wurde. Er mußte Greis werden, ehe er reif genug war, sie zu übernehmen. Wahrescheinlich starb er mit dem hohen Bewustsen, eine verdienstvolle, heilige Lausbahn zurückgezlegt zu haben, und der Weltburger — wird

auf ibn binfeben, wie auf bas Ericheinen eines verberblichen Meteors, bas Bermuftungen und Elend über gange Generationen verbreitet. -Benn die Rolgen unferer Sandlungen über ben Werth berfelben entschieden: wer fonnte ficher fenn, bag bie ebelfte ibn nicht auf ewig gum Bofewichte ftempelte? Chriftus eifert mider Die Berberbtheit feiner Dation, feines Zeitalters: er fucht fie ju beffern. Die Folgen feines weis fen Gifers find zwei Jahrtaufende voll Grauel, eine hierarchie, Dondsorden, Krenginge, Ins quifitionen, ic. Las Cafas rechtet bei den Bewohnern eines Welttheils fur ben andern. Geine Menschenliebe bewirft, daß ein dritter mit ber Schandlichften Graufamfeit entvolfert wird. Sterbliche, welche That fann euch ges grundeten Unspruch auf die Dantbarfeit ber Dadwelt geben? bei welcher mußt ihr nicht gittern, ihr namenlofes Elend bereitet gu barisable en unit bent beden

#### IV.

## Bertholb, imeiter Bifcof.

Die Aussichten in Liefland maren fo gun: flig für bie romtiche Rirche, daß ber Erzbischof non Bremen nicht lange ibgerte, ben erledige ten Dlas ju befegen. Er ernannte Berthold, ben Abt eines hannsverischen CistercienseriRlos fters Loctum, jum Bischof von Liefland, Doch diefer Mann befand fich zu wohl an feinem Orte; als daß er ihn fo leicht mit dem Aufe enthalte unter einem roben Bolfe, und bas Bobileben in feiner bequemen Ofrunde mit den Befehwerlichkeiten ber Seibenbekehrung: hatte vertauschen sollen. Mur bas Aureben bes Erzbifchofe, und bie Berficherung eines jahrlichen Gehalts von 20 Mart Silbers bewogen ihn jur Annahme bes Bisthume. Diefer Bug geige te jum voraus, mas son ihm zu ermarten war, und fein Berfahren charafterifirte ihn bald vollende ale einen gewöhnlichen, fchlemmenden und herrschfüchtigen Wond.

. Im Jahre 1197 jog er endlich, mit den

Raufleuten nach Liefland, und nahm Befis von Deestole. Sier lub er bie vornehmften Liven zu fich ein, erflarte ihnen, er mare nur gefommen, weil fie gewunscht hatten, einen neuen Bater ju baben; und bag er dies fenn wolle, bewies er ihnen nach Pralaten , Art: er bewirthete fie boch, fo lange fein Borrath reich? te. Die Liven ließen fich bas gefallen; aber fie waren doch zu vernünftig, ihre Freiheit fur eis ne Dablgeit bingugeben. Als er baber anfing ju befehlen und Abgaben ju fordern, marfen fie ibm vor: er fen nur aus Armuth zu ihnen gefommen; und als er einen Ilder bei Solme jum Rirchhofe einweihete, berathichlagten fie fogar, ob fie ibn erichlagen, verbrennen ober erfaufen follten. Er erfparte ihnen ben ende lichen Beichluß, flob auf ein Schiff, und febre te über Gothland nach Sachfen guruck.

Die Schilderung, die er hier von den liefe landischen Angelegenheiten machte, bewog den Papft Colestin, oder boch ben Erzbischof von Bremen, Ablaß gegen die Liven ju predigen.

Berthold selbst zog in diesem Geschäfte im nördlichen Teutschland umber, und schon im folgenden Frühlinge war er im Stande, mit einer ansehnlichen Kriegsmacht nach Liefland zurück zu geben. Beil also ein heuchlerischer Mönch ein Paar Einfältige zur Taufe beschwatzt hatte, hielt man sich für berechtigt, für seinen Nachfolger mit Gewalt zu erzwingen, was jenem aus Gutherzigkeit zugestanden wurde, und ein Land zu verheeren, das die Teutschen gastfreundlich ausgenommen hatte.

Berthold landete bei dem Insel , Schioß zu Holme, und bezog dasselbe; ein Beweis daß der arglistige Meinhard die Festungen, für deren Bau er die Bekehrung der Liven forderte, eigentlich in die Hände seiner Landsleute zu spielen gewußt hatte. — Won hier sandte er eine Botschaft an die versammelten Liven, und forderte eine Erklärung von ihnen, ob sie den Glauben annehmen, das heißt, seine Stlaven wen werden wollten, oder nicht. Mannhaft antworteten sie: Nein! und Berthold lagerte

fich mit seinen Pilgern an dem Orte, wo nache mals Riga erbauet warb.

Die Larve der Befehrung mar nun abges sogen, und ben Liven mußte es deutlich fenn, welches Seil ihnen ber gleignerische Bater eigentlich bereite. Ginmuthig versammelten fie fich baber, lagerten fich ben Teutschen gegens uber, und fragten nun ibrer Geits Berthole ben: Barum er mit einem Rriegsbeere in ibr Land gekommen fen? Dur ein verblendeter Davift fann feine Mutwort, ges fen wegen if res Abfalles vom Glauben gescheben," nicht für finnlos halten. Die Liven ermiederten eben fo friedfertig, als muthig: "Bift bu des Glaubens wegen gefommen, fo entlaffe bein Rriegesheer, und beziehe in Rube bein Ochlog. Diejenis gen, die beine Lebren annahmen, magft bu gur Beobachtung berfelben anhalten: bie übrigen überzeuge mit Worten, nicht mit Schlagen." Ber mar bier ber Beifere? Die Bilben ober ber Gefalbte, ber fie felig zu machen fam?

Berthold forderte Beifel ihrer Friedfertige

keit; aber mit Recht versagten fie in ihrem eigenen Lande, was fie eigentlich von den eine dringenden Fremdlingen zu fordern berechtigt waren. Sie tauschten nur Speere mit ihnen, zum Zeichen des Friedens.

Leider danerte dieser nicht lange. Einzelne Tentsche, die Weibe für ihre Pferde suchten, und sich vielleicht Räubereien oder Beschädigungen erlaubt hatten, wurden erschlägen. Entristet sandte Berthold die Friedens, Speece zurück, und am 24sten Julius 1198 begann die erste Schlacht ber Liven, die erste Schlacht für Altar und Herd, gegen freche Räuber, die in der Ferne verübte Schandthaten, hier im Blute Unschuldiger abbüssen wollten.

Muthig und mit wildem Kriegsgeschrei zos gen die Liven zum Kampf heran. Ach, die Nackten vermochten nicht, den mit Stahl ges panzerten Raubern zu widerstehn. Sie wurden in die Flucht geschlagen, und traurend sah der Genius der Menschheit diese Schlacht den Stab über ein mannhaftes edles Bolk bres then! — Indes blieb boch der Urheber des Blutvergießens nicht ungestraft. Berthold hatzte selbst mitgesochten. Sein Pferd wurde scheu, und riß ihn mitten in den Hausen der Fliehenden. Ein Live, Ymont, erschlug ihn, und — vermag die Gerechtigkeit ihrer untersliegenden Sache, wilde Erbitterung bei Nasturmenschen zu entschuldigen? — andere zersrissen wüthend den entselten Körper.

Die Teutschen hatten ihren Anführer verloren; aber sie hatten boch gesiegt, und mit
Feuer und Schwert zogen sie jeht im Lande
umher, verbrannten Hütten und Saaten, und
mehelten nieder, wen sie erhaschten. Dies
zwang die Liven endlich, nachzugeben. Biele
ließen sich die, für sie vielleicht nicht mehr, als
für jene Christen, sinnlose Ceremonie der
Tause gefallen, willigten ein, Priester in ihre Burgen und Gebiete aufzunehmen, verspras
chen, die erste Auslage, ihnen von jedem Pflus
ge ein Maaß Getreide zum Unterhalt zu reis
chen; ja, sie mußten sich sogar dazu versteben,

ŧ

ben abziehenden Siegern Abgeordnete mitzugeben, die um einen andern Bifchof bitten follten.

Der Anlag jum Rriege mar bie ichreiend. fte Ungerechtigkeit; die Bedingungen bes Fries dens mußten einem freien Bolte unertraglich bart fenn: fann man es alfo ben Liven ver: benten, wenn fie die erfte Gelegenheit, ihn ju brechen, ergriffen? Raum maren die teutschen Rrieger einen Monat fort, fo fagten fie ben Pfaffen den Sandel auf, und faßten den Bes Schluß, daß jeder: Monch, ber nach einer bes stimmten Frift noch in Liefland mare, mit bem Tode bestraft werden sollte. Dies bewog bie neu angekommenen Miffionarien, nach Sache fen zu flieben, und freudig fchickten bie Liven thnen, auf einem Rloffe, einen ausgeschnitten Ropf nach, ben fie im Balbe fanden, und fur ben Gott ber' Teutschen hielten. Mur einige Raufleute und Monche, die zu Meinhards Zeis . ten icon in Liefland gewesen maren, erfauften fich die Erlaubniß, langer zu verweilen.

V

Alberts, Des britten Bifchofs, Char

Befreiet von den gehässigen Fremdlingen, glaubten die Liven in Ernst, der drohendent Gefahr auf immer entkommen zu seyn: aber indes sie frohlockten, wurden ihnen unzerbrechtliche Fesseln geschmiedet. Der Erzbischof Hartzwig ertheilte das erledigte Bisthum seinem Berwandten, dem bremischen Domherrn, Alzbert von Apeldern; und unter diesem surchtbazren Manne nahm das Unterjochungsgeschäft einen so festen, systematischen Sang, daß alz ler Widerstand fruchtlos wurde.

Albert war einer von jenen Mannern, bie uns ungewiß laffen, ob wir ihre Talente mehr bewundern, oder den Gebrauch, den sie von ihnen machen, mehr verabscheuen sollen, und zu deren Geisteskraft sowohl, als zu deren Bösartigkeit die meisten Menschen nur aus niederer Ferne heransstaunen. Wahrscheinlich ware er nie im Stande gewesen, zu erlangen,

was Meinhard erschlich, ober den Enthusiasse mus einzusibsen, mit dem Bertholds Tod Teutschland und den Norden erfüllte: aber wie Archimedes brauchte er gerade nur diesen Stardpunkt, um die Welt zu erschuttern.

Weit entfernt fich, wie Meinhard, aufs Ge rathewohl in die Wogen des Schickfals zu ftur: gen und nur jeden fleinen Bortheil einzeln aufwilesen, entwarf er, noch ebe er Liefland betrat, ben Plan, ben er sein ganges Leben binburch unverrückt im Auge behielt, und, als Meis fter seines Geschickes, so febr ein fester Mann es au fenn vermag, wirflich burchfeste. Beit entfernt. fich wie Berthold einen Mothbehelf in einer Pfrunde aufzubemahren, machte er, fos bald er die bischöfliche Wurde angenommen batte, bie Behauptung berfelben zum einzigen 3mede feines Lebens, behielt zwar, weil man es ihm anbot, seine Stelle im bremischen Dome Rapitel, eilte aber boch, die erfte Belegenheit ju ergreifen, um fich von aller Autoritat bes Erzstifts frei zu machen. Meinhard hatte gleiche

sam den Boben bereitet, und Bertholds Tod gunstige Witterung herbeigeführt; aber zu dem stolzen, kuhnen Gebäude, das in Liefland auf, gethürmt wurde, erschuf Alberts hochstiegender Geist nicht nur den Riß, sondern selbst die Waterialien. Jeder Schritt, den er that, bezeichnet den unerschütterlichen, den großen Mann, der durch nichts von seinem Zwecke abgerissen wird, keinen sich darbietenden Vorztheil unbenutz läßt, und selbst den nachtheistigsten Umstand in einen Vortheil zu verwanz deln weiß.

Die Hauptleidenschaft seiner Seele war Herrschsucht. Sie zu befriedigen, erlaubte er sich Erpressungen, Graufamkeiten und jede Hinsterlist; und wenn seine schlaue Politik ihn beswog, ihre Aeußerungen zuweilen zu mildern, so war es nur, um desto sicherer zu gehen. Wo er daher besehlen konnte, gab er seiner Gewalt die größeste Ausbehnung; und wo er weichen mußte, that er es mit so vieler Kunst,

daß sein kunftiges Bordringen nur besto uns widerstehlicher ward.

Man fühlet sich zur Bewunderung hinger riffen, wenn man ihn handeln sieht. Bevbacht tet man die Mittel, die er anwendete, so fühlt man Widerwillen; — Entsehen, wenn man seinen Zweck errodgt. Des großen, des bewund bernswerthen: Alberts Ziel war die Vernicht tung freier Völker, und der größeste Mann, den mein Vaterland vielleicht jemals sah, war der sürchterlichste Verderber dessehen.

#### IV.

# Alberts Antritt ber Regierung.

Richt Bekehrung ber Liven war Alberts Bwed; er stedte sich ein anderes Biel: er wollte einen Staat grunden, und ihn als um umschränkter Fürst regieren. Wir werden sehn, wie fehr ihm das glückte.

Schon feine erften Schritte funbigten ben fichern, überlegten Gang an, ben er beständig behielt. Er murbe 1198 ermählt, und noch in

bemfelben Sabre fegelte er mit ber fcon Ber: thold ertheilten Ablagbulle nach Gothland, mo er fünfbundert Dannern das furchtbare rothe Rreux aufbeftete, bas feit einem Sabrbunderte Dalaffina mit Blut überfiromte. Micht gufcie: ben indeg, wie fein Borganger, eine Urmee au haben, fuchte er auch Mlliangen, und ging nach Dannemark. Damals mar gerabe bie glangenoffe Periode diefes Reiches. Dach Bol: bemars bes Erften Tobe regierten es brei Danner von entschiedener Geiftesaroffe: Cas nut der Sechfte, der Ueberminder der Deflens burger, Dommern und Solfteiner; fein zu noch größerem Ruhme bestimmter Bruber, Walbemar, und ihr Dinifter, ber Bifchof Abfalon, ber fchon ihrem Bater eben fo fehr burch fets nen perfonlichen Duth, als durch feine meife Politit, wichtige Dienfte geleiftet batte. 20le brei überhäuften Albert mit Freundschaftsver: ficherungen und Gefchenken, und verfprachen ihm jebe Unterftugung. Um Weihnachten eilte er nach Teutschland, und ging nach Magbes

dem er seinen Gegenkaiser Philipp, nache dem er seinen Gegenkaiser Otto gezwungen hatte, die Belagerung von Goslar auszuheben. Albert bewirkte bei ihm, daß die Güter derer, die nach Liefland zogen, eben so sichen und und verlehlich seyn sollten, als die Suter der in Palastina Kriegenden: denn der Papst hatte es ja für gleich entsündigend erklart, im: Nowden oder im Suden zu wüngen. Auch dieser Schritt trug dazu bei, ihm größern Zulch dieser Schritt trug dazu bei, ihm größern Zulch ihre mit drei und zwanzig Schissen in die Ochna eine laufen kannte.

Er bedurfte, dieser Macht; dem der Emg pfang der Liven war sehr kriegerisch. Sein Inselschloß Joime, erreichte er zwar unanger fochten; aber guf dem Wege nach Peskole griffen ihn die Liven an, und er bozog sechtend, nach manchen Perluste, dies Schloß, wo ihn die seit Meinhard anwesenden-Monche freudig erwarteten. Die Liven gingen einen dreitägigen Wassenstillstand ein; aber noch pahrend besselben eroberten und verbrannten sie eins ber teutschen Schiffe. Der Monch wich ihnen nicht an Treubrüchigkeit. Nachdem fie ihn mehrere Tage in Holme belagert hatten, beredete er sie zum Frieden, und lud dann die Vornehmsten zu Gaste. Kaum waren sie beissammen, so nahm er sie gefangen, und setzte sie nicht eher in Freiheit, als bis sie ihm dreis big Knaben zu Geißeln gegeben hatten.

Indes sah er wohl, daß er nie auf eine sichere Ausbreitung seiner Macht rechnen konnte, wenn er nicht Mittel fände, die Teutschen im Lande fest zu halten. Er glaubte mit Recht, dies am besten durch Anlegung einer Stadt zu bewirken: dazu weihte er also einen Platz ein, zwei Meilen vom Ausstusse der Düna, zwieschen diesem Strome und einem Arme desselz ben, der noch jetzt den Schiffen ein sicheres Winterlager anbietet. Um die Schiffahrt hier her in Gang zu bringen, sprach er den Bann gegen jeden, der es wagen würde, nach einem andern Hafen in dieser Gegend zu segeln; und dieser Ausspruch war den Schiffern so wiche

maringarity out (marieus mediciny care

tig, daß fie einen von ihnen, der es einst magte, in die Duffe einzulaufen, um einen semgalite schen Marktplat zu besuchen, feindlich angrif, fen und tobteten.

tinter diesen Geschäften war die Pilgerzeit verstoffen, und die Kreuzsahrer bereiteten sich zur Rückfehr. Albert, der sich ohne sie sehr ohnmächtig fühlte, ergriff die Partie, sie zu begleiten, um selbst in Teutschland den Feldzug des solgenden Jahres zu veranstalten. Die erhaltenen Geißel nahm er mit. Sie wurz den in teutschen Klöstern erzogen, und nachs mals die thätigsten Werkzeuge zu Aussührung seines Planes.

So bald er übeigens in Teutschland angelangt war, sandte er Dietrich, der schon für Meinhard Rom besucht hatte, wieder dorthin. Innocenz der Dritte herrschte jest. Mit der größten Bereitwilligkeit gestand er dem Bischose alles zu, was er wünschte, vorzäglich Bestätte gung der Borrechte, die er seiner neuen Stadt, noch ehe sie da war, arheitt hatte. eins der teutschen Schiffe. Der Monch wich ihnen nicht an Treubrüchigkeit. Nachdem sie ihn mehrere Tage in Holme belagert hatten, beredete er sie jum Frieden, und lud dann die Bornehmsten zu Gaste. Raum waren sie beis sammen, so nahm er sie gefangen, und setzte sie nicht eher in Freiheit, als bis sie ihm dreis big Knaben zu Geißeln gegeben batten.

Indes sah er wohl, daß er nie auf eine sichere Ausbreitung seiner Macht rechnen konnte, wenn er nicht Mittel fande, die Teutschen im Lande fest zu halten. Er glaubte mit Recht, dies am besten durch Anlegung einer Stadt zu bewirken: dazu weihte er also einen Platz ein, zwei Meilen vom Ausstusse der Duna, zwisschen diesem Strome und einem Arme desselz ben, der noch jest den Schiffen ein sicheres Winterlager anbietet. Um die Schiffahrt hier her in Gang zu bringen, sprach er den Bann gegen jeden, der es wagen wurde, nach einem andern Hafen in dieser Gegend zu segeln; und dieser Ausspruch war den Schiffern so wiche

britishing the statement and transferred

Ihnen trug er es auf, in Teutschland durch Borspiegelung großer Handelsvortheile Burger für seine neue Stadt anzuwerben, indeß er im Jahre 1200 hinreisete, sie wirklich zu erbauen.

Auf einem geräumigen Felbe stieg Riga, neben einem livischen Dorfe, empor, und schon in demselben Jahre konnte Albert sein Domskapitel von Pkeskole, oder, wie es nachher gesnannt wurde, Uerkul, dorthin verlegen, und die Kathebral Kirche einweihen. Sie, die neue Stadt, das ganze Land, das er zu besitzen entsschlossen war, widmete er der Schukpatronin seiner Vaterstadt Bremen, der jungfräulichen Mutter Gottes: ein Schritt der feinsten Posktik. Diese Souveraine schloß alle irdischen Mitbewerber aus, erfüllte in den damaligen Zeiten alles mit Enthusiasmus, und war dens noch — zu gutig, um je dem Verwalter ihrer Scher Rechenschaft abzusordern.

Indes war felbst die herrschaft der himmeletonigin, so ehrwürdig fie auch den Chrie ften fenn mußte, unter Beiben febr fcmanfend, wenn nicht irdifche Schwerter auf immer für ihre Aufrechterhaltung gewonnen murben. Im Großen zwar machte Albert felbit fur fie; aber um fie einzeln in ben befondern Gebies ten binlanglich wirkfam, bas beißt, unterbrus ctend, ju machen, brauchte er mannhafte Bes hulfen. Das nachfte Mittel bagu bot ihm bas Lehnsspftem bar. 3mar hatte er noch nicht das fürstliche Recht, abelige Leben gu ftiften; amar mar es die ichreiendfte Gewaltthatigfeit, ein Land ju verschenken, bas ihm gar nicht gehorte, und wo man feinen erften Borfahren nur aus Gute aufgenommen batte: aber beiben Ochwierigkeiten half die Mutoritat feiner unfichtbaren Monarchin ab. Welches Fürftenrecht fonnte man ber Konigin des Simmels ftreitig machen, und welche Sandlung beiligte ihr Dame nicht? Ohne Bebenken alfo belehn: te er Conrad von Meindorp und Daniel von Bannerom, zwei Rreugfahrer, ben erften mit bem Schloffe Herfal, von bem, wie ber Lefer

fich erinnern wird, nur ber fünfte Theil ber Geistlichkeit gehören sollte, — ben andern mit ber livischen Burg Lennewarden, auf das sie gar teine Ansprüche hatte.

Meindorp und Bannerow: mit diesen ber ginnt also die lange Reihe von Namen, unter benen vielleicht nicht zwei sind, die nicht uns zähligemal mit bittern Thränen und Verwunssschungen wären genannt worden. Die Rechte dieser Lehnsträger wurden nicht bestimmt; aber eben daher bestanden sie darin, alles zu nehemen und zu thun, was sie mit dem Schwerte abreichen und behaupten konnten. Ihre Psiiche ton waren, stets zum Kampse für die Kirche ber reit zu seyn, aber vorzüglich über die Bewohener ihres Gebietes zu wachen, und den Geist derselben nieder zu halten.

Auch biese Magregel bunfte Albert nicht binlanglich; benn freilich biente fie allenfalls bazu, bas Erworbene zu sichern, aber nicht, bie Eroberungen zu vergrößern. Schwerlich hate ten alle Vafallen fehr eifrig gefochten, um bem

Bifchofe Raum zu neuen zu verschaffen. Die Rreugguge bagegen maren Wogen, bie gwar fur ist jahrlich fich auf das lieflandische Geftade er= goffen, aber auch wieder gurudrollten, und den Difchof fo hulflos ließen, als fie ihn gefunden hatten. Wie, wenn ber Enthusiasmus einft aufhorte, oder innere Rriege es Teutschland uns möglich machten, jabrlich Beere ju Unterftut: jung ber Jungfrau Maria zu opfern? Schon die Unabhangigfeit, nach welcher Albert ftrebte, mußte, fo bald fie erflart murbe, ihm ben gros fieften Theil feiner Beschüßer rauben. Er bachs te alfo bei Zeiten baran, fich eine eigene fiches re Macht, ein ftebendes Rriegsheer, bas ibm nichts fostete, zu verschaffen, und erlangte feis nen Bunfch burch Errichtung eines Mitteror: bens, ju bem Palaftina bie Dufter gegeben hatte.

Diese Sesellschaften von bewaffneten Mon; chen oder geistlichen Kriegern, sind eine der son; derbarften Unsgeburten jener finstern Jahrhun; derte; es wird also nicht überflüßig senn, ihrer Entftehung eine augenblickliche Aufmerkfamkeit au widmen.

Der lofe Busammenhang ber Staaten mab. rend bes Lehnspftems, die Schwache der Ronie ge, ber Mangel an Gefeben, und die baraus entspringende Leichtigkeit, mit der jeder Besiger einer einzelnen Burg fich unabhangig machen und bei den ichmargeften Berbrechen vor Strafe ficbern fonnte, erfüllten im Mittelalter bas gange welliche Europa mit Verwirrung, Rauber reien und Mordthaten. Endlich mußte dies unerträglich werden, und bewirkte, mahrichein-Uch zuerst bei ben Saracenen in Spanien, eine Berbindung ebler und muthiger Manner, Die es übernahmen, die maffenlose Unschuld zu ver, theibigen, und Recht, Tugend und Ehre burch bas Schwert geltend ju machen, ba die Ges fete es nicht vermochten. Sie trafen eine Uebereinfunft wegen ber Regeln, nach benen babei verfahren, und wegen der Prufungen und Gebrauche, mit benen neue Mitglieder auf. genommen werden follten. Sie zogen zu Pfere

de im Lande herum, wovon fie den Namen Mitter erhielten, — beschührten Damen und unfriegerische Ressende, bestraften ertappte Bersbrecher auf der Stelle, wenn sie siegten, oder wurden doch bald von einem glücklichern Genofsfen gerächet, wenn sie unterlagen.

Es ist wahr, in einem gut eingeriche teten Staate ware eine solche Verbindung abentheuerlich, und, tros-ihrem edlen Zwecke, strafbar; aber in jenen Zeiten, wo alle Vande der menschlichen Gesellschaft aufgelöset waren, und die Glieder derselben mehr neben, als mit einander lebten, hatte sie die heilsamsten Folgen, und bald ward sie überall nachgeahmt. In Frankreich, England, Teutschland und Italien gab es Ritter in Menge, die endlich eine besondere Bürgerklasse in den Staaten bilk deten.

Der schlaue Geist der Hierarchie übersah nicht leicht einen Umstand, aus dem er Bortheil gieben konnte; und was ließ größere hoffen, als eine Berbindung, die so für das Beste der Rirche fampfte, wie jene fur Recht und Gereche tigfeit? Als baber bas Oberhaupt einer Gefell, ichaft, bie 1009 in Jerusalem zur Verpflegung ber Rranten geftiftet mar, fich erbot, auch Reis fenden Bebedung ju ertheilen, und fur die Res ligion ju ftreiten, gab ber Papft bereitwillig feine Einwilligung bagu, und erhob 1118 biefe Gesellschaft, die Hospitaliter, zu einem Ritter: otben. - Zwei Jahre fpater entstand ein ameiters ber Tempelherrenorden, und 1190 ein britter, die Marianer ober teutschen Ritter. Alle gelobten, wie die Monche, Armuth, Reufch beit und Gehorfam; außerdem aber noch Beichusung der Rirche. - Für die treue Erfül lung ber letten Gelubbe, genoffen fie bie Erlaubnig, bie erften nicht zu halten: benn obe gleich die Einzelnen nichts eigenthumlich befa-Ben; fo wurden die Orben boch burch Ochens fungen und Raubereien ungeheuer reich; und wenn bie Ritter nicht beirathen burften, fo reche nete man ihnen bafür Schandungen und Conrubinate fast nicht als Bergehungen an. Das

wurde die ehrwurdige Chevalerie in den Sang ben ber Geiftlichkeit!

Albert kannte die Bortheile, welche diese Orden in den Kriegen gegen die Turken ges währt hatten. Gelang es ihm, einen ähnlischen in Liefland zu erschaffen, so schienen alle seine Bunsche erfüllt: er hatte eine stets rustisge Armee, und durfte nicht mehr so ängstlich Unterstützung von dem Aberglauben und den Lastern des Auslandes erbetteln.

Gemeinschaftlich mit dem alten Dietrich von Thoraida, den er zum Abt eines neuers baueten Klosters am Ausstuffe der Düna bes stimmte, und seinem eigenen Bruder Engelbert, der ihm 1201 eine Menge Bürger für seine neue Stadt herbeigeführt hatte und dann Propst des rigischen Capitels geworden war, — entwarf er also einen Phan, den Innocenz der Dritte sogleich billigte und bestätigte. Der Schwertbrüder, Orden wurde 1202 gestistet. Abelige und Bürgerliche drängten sich eifrig in benfelben.

Sie gelobten, wie die andern Ritter, Reusch, heit, Armuth, Gehorsam gegen den Papst und den Bischof, und muthigen Kampf gegen die Ungläubigen: überhaupt hatten sie die Regel der Tempelherren. Das Auszeichnende ihrer Kleidung bestand in einem weißen Mantel, auf den ein rothes Kreuz und ein Schwert genästhet war. Zum ersten Ordensmeister erhielten sie einen rüstigen Streiter, Vinno von Rohrsbach, und zum Unterhalt wurde ihnen der dritzte Theil der Ländereien angewiesen, die sie von den Heiden erobern wurden. Albert selbst ließ sich in den Orden aufnehmen, sowohl um ihm Ansehen zu verschaffen, als ihn ganz zu ges winnen.

Nun war Albert dahin gefommen, der Ersoberung von Liefland völlig die Gestalt zu gesten, welche die von Palastina hatte: aber er führte die seinige mit mehr Rlugheit und Gluck. In Asien waren die furchtbarsten Unsternehmungen mißgegtlicht, weil die Heere imsmer einem vielköpfigen Ungeheuer glichen, das

Borgeit Lieflands L.

nicht aus ber Stelle fommt, eben weil es nach allen Gelten hinftrebt: bier bingegen, mo bas Gange durch einen einzigen Dann von großen Talenten geleitet ward, gelang alles, mas man un ternahm. Indef fand ber Bifchof boch in Rur: gem Urfache, die Errichtung bes Orbens gu be: reuen. Gehr bald erfullte benfelben ein eiger ner Standesgeift, ber in jenen Beiten über haupt febr fubn und wild gu toben pflegte. Die neuen Ritter borten auf, fich mit gabmer Unterwerfung unter Die Inful ju fcmiegen; und obgleich Albert burch feine Geschicklichkeit und die Ueberlegenheit feines Beiftes, ben übeln Tolgen abhalf, ober fie wenigftens milberte, fo waren feine weniger einfichtsvollen Rachfolger boch nicht im Stande, ihn nachzuahmen. Dies fer Orden machte die Rabel von dem Bafilis: fen, der feinen Bater tobtet, mabr: er ift es, ber fpaterbin die bischöfliche Gewalt vernich;

### VIII.

## Caupo. Wieberbegonnene Befehrung. Eine Romdbie.

Bahrend biefer wichtigen Schritte berriche te in Liefland die tieffte Rube. Die Priefter legten ihren Bekehrungseifer bei Seite, und die Liven, eingebent ihrer Beifel, und unber fannt mit allem bem, was Albert indeffen zu veranstalten gewußt hatte, faben bie junge Stadt anwachsen, und immer neue Teutsche kommen und gehn, ohne deshalb ju ben Waffen ju greis fen. Much mit ben Semgallen, Curen und Litthauern hatte Albert Frieden geschloffen, und ibn, nach beibnischer Sitte, mit Opfern befta, tigen laffen. Einige unbedeutende Streifguge ausgenommen, in benen die Teutschen fich mit den Semgallen, und die Liven mit den Lite thauern verbunden hatten, maren mehrere Sah: re feine Reindseligkeiten vorgefallen.

Albert benutte biefe Rube, unter ben Liven felbst Uneinigkeiten du erregen, und benahm fich babei auf feine gewöhnliche arglistige Art.

Er beredete einen Deubefehrten; jenen Caus po aus Thoraida, ben Dietrich einst geheilt und getauft hatte, mit feinem Befehrer nach Rom zu geben. Sier murbe er bem Papfie als der Ronig von Liefland vorgestellt, und ber Rolge Sierarch, der von Raifern den Rugfing verlangte, und Ronigreiche verschenfte, ließ fich berab, den nordischen Wilden zu umarmen und mit Freundschaftsbezeigungen ju überhaus fen. Er foll ihn in den Abelftand erhoben ba: ben; wenigstens entließ er ibn febr reichlich beschenft. Die Wirkungen diefer Politif entfprachen der Absicht berfelben. Boll tiefer Gin: brude von jenen ihm munderbaren Gachen, die er gefeben batte, und bestochen durch die erhaltenen Musgeichnungen und Geschenke, mur. be Caupo Berrather feines Baterlandes, und bas gefährlichfte Werkzeug in ben Sanben ber Dionche. Durch ihn erfuhren fie alle Entwurfe feiner Landsleute, und er felbft half fie ver: nichten.

Dach allen biefen Borbereitungen glaubte

Aibert, endlich das Werk, dem sie galten, an, fangen zu können. Als er daher 1204 von seiner jährlichen Reise nach Teutschland mit vielen Mönchen, zur Besetzung des Klosters an der Mündung der Düna, und mit einer großen Anzahl von Kreuzsahrern und Schwert, brüdern zurücksehrte, beschloß er, die ausgesschobene Untersochung der Liven sortzusehen, oder, nach dem Ausdrucke der Chronik, "die Reben im Weinberge des Herrn zu mehren."

In bieser Absicht sandte er seinen Lehnes mann Meipdorp mit einer hinlanglichen Menge Sewassneter auf das ihm verliehene, aber noch nicht in Besth genommene Schloß tlerkul. Die Liven ließen ihn friedlich ein, und nun kandigte er ihnen an, daß der Wischof mit seis nen Fremden ankommen wurde, um sich väters ich mit ihnen zu berathen. Sie hatten indes so häusige Beispiele von dem väterlichen Bernehmen der Bischöse, daß sie es surs beste hiels ten, sich sogleich zu entsernen. Die anlangens den Teutschen versolgten sie bis nach der zweis den Teutschen versolgten sie bis nach der zweis

ten livischen Burg, Lennewarden, und von dort nach Ascherade: überall flohen die unvorbereitesten Liven, und die Teutschen verbrannten die Odrser, nahmen die Burgen in Besis, und mahten die Saaten ab, um die Besatung dersselben mit Borrath zu versehen. Dies zwang die Liven, Frieden zu machen, sich der Taufe zu unterwerfen, und ihre Schlösser abzutreten: vorzüglich wurden sie ganz von Uerkül ausgesschlossen, als unwerth, einen so festen Ort zu besisen.

Diese herrliche Bestellung des christlichen Weinbergs zu feiern, und die Liven durch Gespränge anzuziehn, ließ Albert im folgenden Winster zu Riga eine sogenannte Komödie, oder ein Prophetenspiel, aufführen. Die Kriege Gisbeons, Davids und Herodis wurden vorgestellt, "damit die Heiden lernten, wie man zum wahren Frieden und ewigen Heil gelange." Das hatten die Armen aber schon beutlich genug aus ihren eigenen Schicksalen ersehen; und als Siedeon mit den Philistern handgemein wurde,

liefen fie alle bavon, aus gerechter Furcht, daß er auch über fie herfallen mochte.

#### IX.

Erfer Borfuc ber Liven, ihre Freiheit wieber ju erlangen. Ihre Unterwerfung.

Bibert fürchteter, daß seine eben vernten Gewaltthaten ihm die Rache der Russen zuziehen könnten: er sandte also den verschlages nen Dietrich nach Polozk, wie Meinhard einst gethan hatte, um die Freundschaft des Königs Wladimir zu werben.

Er kam zu spat, Der unverschuldete Friesdensbruch hatte die Liven überzeugt, daß sie verloren waren, wenn sie nicht alles aufboten, sich der treulosen Fremdlinge zu entledigen. Afo, ein muthiger Bannem, hatte sie lebhaft dazu aufgefordert. Sie erwählten ihn selbst zum obersten Berather der Ration, und auch er war nach Polozk geeilt, Schus von dem Zinsherrn der Liven zu begehren.

•

Weladimir ließ beide Gesandte vor sich koms men, und fragte den Monch, weshalb er und seine Genossen in das Land gekommen wären. "Des Friedens und der Freundschaft wegen," antwortete Dietrich mit priesterlicher Unverschämtheit; aber Ako und das Vorgefallene wis derlegten ihn zu laut, und Wladimir rüstete sich heimlich zum Kriege. Ein habsüchtiger Minister verrieth indeß seinen Plan, und Dies trich fand Mittel, ihn nach Niga zu melden, wo man sich zum Widerstande bereitete.

Als ber König sich verrathen sah, entließ er den Mönch, und gab ihm Gesandte mit, welche den Streit der Liven und des Bischofs auf einer Bersammlung am Wogene: Flusse, der nicht weit von Uerfül in die Duna fällt, entscheiden sollten. Albert fand sich nicht ein. Nur ein Paar Neubekehrte erschienen, viels leicht aus bloßer Neugier, vielleicht als Spiozne. Die Liven richteten sie mit Recht, wie Berräther, hin, und der Krieg war entschiezden,

Der Anfang war gludlich fur bie gerechte Sache. In der Spike eines Beeres aus ale len livischen Gebieten und einiger Letten, nahm Afo das Schloß Solme ein, ftreifte fogar bis unter bie Mauern von Riga, und machte einis ge Beute. Als aber ein Theil ber Berfame melten in eine andere Gegend abzog, fielen bie Teutschen iber ben Rest ber. Im Ufer ber Duna entstand ein blutiges Gefecht. Die nach ten Liven murben geschlagen, und ber brave Ato felbst in Stude gehauen. Die Rolge bas von war, daß Solme wieder eingenommen wur: de. Die Aeltesten Dieses Gebiets ichlug Als bert, wie Berbrecher, in Gifen, und fandte fie nach Teutschland, um fern von ihrer Seimath im Elende ju ichmachten. Den Andern ges ftand er furs erfte den Frieden au.

Der Proseint Caupo hatte sich schon vorher auf die Seite der Teutschen geschlagen, und lebte fast beständig in ihrer Stadt. Natürlich hatten seine Landsleute sein Schloß also einem andern übergeben, und sein Bermogen weggenommen. Bon Rachgier glühend, hehte er selbst die Christen zu neuen Feindseligs keiten auf, zu denen sie ohnehin entschlossen waren; und als sie, in Verbindung mit den Semgallen, zu einem Ueberfalle auszogen, führete er die Abtheilung des Heeres an, die seine vormalige Burg belagerte. Sie ward gestürmt, erobert und verbrannt; eine Menge von Causpo's Verwandten wurden niedergehauen, die übrigen entssohen in die benachbarte Burg eis nes andern Bannem, Dabrel, der sich so taps ser vertheidigte, daß die Feinde sich bald zus rückzogen, und sich begnügten, das Land umher zu plündern und zu verheeren.

Jest endlich ructe Wladimir mit seinem Heere in Liefland ein. Nach einem vergeblischen Bersuche, Uerkul einzunehmen, belagerte er das Schloß Holme, und bot die Liven und Letten zu seiner Unterstützung auf. Die ersten stellten sich auch wirklich ein; aber die lettern, die noch keine Streitigkeiten mit den Teut, schen gehabt hatten, weigerten sich. Schon

war die Feste aufs Aeußerste gebracht, schon thurmte man Holz um sie an, sie zu verbrennen, als die Nachricht erscholl, eine teutsche Flotte sen im Begriff, in die Mündung der Buna zu laufen. Von einem panischen Schrekken befallen, eilten die Russen nun zurück in ihr Land,

Num sank ben Liven ber Muth. Sie um terwarfen sich ben Sebingungen, welche die Teutschen ihnen vorschrieben, und machten Frieden. Caupo wurde wieder in seine zerstörte Burg eingesetz; Bannerow erhielt von den Umwohnern von Lennewarden eine jährliche Abgabe an Getreibe; der Priester Alobrand reisete herum, und theilte das Land in Kirchsspiele; überall wurden Kirchen erbauet, und Priester angestellt. Die Liven baten diese letztern, die Streitigkeiten zu entscheiden, die nach so blutigen Berwirrungen nothwendig über das Eigenthum entstehen mußten. Dies gab den Teutschen Gelegenheit, sich auch das Richterzamt unter ihnen anzumaßen. Sie sandten in

jedes Gebiet Manner, die fie Abvokaten nanne ten, und die bald, nach des Annalisten Geständniß, fürchterliche Ungerechtigkeiten verübten.

Indes dies 1205 im eigentlichen Liefland vorging, war Waldemar der Zweite von Dansnemark, um die Räubereien der Oeseler zu räschen, mit einem großen Heere an ihrer Insel gelandet. Er verwüstete sie, und erbauete sogar ein Schloß; da aber niemand in seinem Heere Muth hatte, es zu bewohnen, so verbrannte er es wieder, und kehrte in sein Land zurück.

### X.

# Liefland wird ein-Reichelehn. Folgen bavon.

Albert blieb feinem Entwurfe treu, jährlich selbst nach Teutschland zu reisen, um lebhaftes re Unterstühung zu erhalten; und immer geslang es ihm. Viele teutsche Grafen, Herzoge und Dischofe gingen mit ihm, und gewiß sind sehr wenige fürstliche Geschlechter im nordlichen

Teutschlande, unter beren Ahnen nicht mehres re in Liefland fochten.

Much im Rahre 1206 prediate der nordische Rufupeter in Rriesland, Beftphalen und Sachfen bas Rreut, und begab fich bann an ben Sof des Raifers, auch von ihm eine Beihulfe ju fordern. Philipp bedurfte berfelben im Gruns be mehr, als der Bischof; denn obaleich Otto ber Vierte bamals nach England geflohen mar, fo hatte jener bennoch mehr ben Titel, als ben Genuß feiner Burbe im gerrutteten Reiche. Indessen gab et dem Bischofe, mas er vermochte, bas Versprechen eines jahrlichen Beis traas von 100 Mark Silbers, und die Belebe nung mit Liefland, als einer Proving bes roe mischen Reiches. Wahrscheinlich hoffte der ehrs geizige Priefter, burch biefen letten Schritt fich von allen Ansprüchen des Erzbischofs von Bremen und ber benachbarten Fürften unabe bangig ju machen, und vorzüglich eine feste Autorität über die teutschen Ansiedler und die Schwertbrüber in Liefland zu erlangen; aber

bei ben lettern brachte er eine gang entgegens gesette Wirkung hervor.

Bis jest hatten fie nehmlich den Bifchof als ein Mitglied ihres Orbens betrachtet, und treubergig mit ihm in allem gemeinschaftliche Sache gemacht: fo bald er fich aber burch bie faiferliche Belehnung über fie weg geschwuns gen hatte, ermachte ber ftolge Mittergeift, und fie verlangten mit Ungeftum von ihm den uns abhangigen Befit bes verfprochenen Drittels. Ueberrascht burch diese unerwartete Forde: rung, und ju ichwach, ber Schwertbruber ju entbehren, ober fie ju entfernen, bewilligte ibnen Albert nach vielem Bogern ihr Berlangen. Das eroberte Land murbe in brei Theile ger: legt: er mabite fich bas Gebiet von Thoreiba; fie nahmen die Gegenden von Wenden; die Proving Metsepole fiel wieder bem Bischofe au.

Er trat ihnen alle Hoheitsrechte über ihren Untheil, wie er fie vom Kaifer erhalten hatte, ab, und behielt fich nur ein Biertheil

ber Rirchen: Einfünfte vor: bennoch maren bie Ritter nicht gufrieben. Gie forberten, baf er ihnen auch ben britten Theil von ben noch uneroberten Provingen gufichern follte. folches Verfahren mar in der romischen Rirche febr gewöhnlich; schon lange batte fie ben Ges brauch, gander ju verschenken, die ihr nicht geborten, um fie auf die Art ju erlangen: aber bier bielt Albert es fur gut, fich hinter bie Las cherlichkeit einer folden Abtretung zu verschangen. Das fand die Ritter nicht ab. Der Streit wurde immer lebhafter, besonders nachdem ein mifvergnugter Schwertbruder ben Ordensmetfter Binno 1208 erschlagen hatte, und ber ehr, geizigere Bolquin von Binterftabt an beffen Stelle gefommen mar: es blieb nichts übrig, als ben Papft zur Entscheibung aufzurufen.

Im Jahre 1210 that Innocent den Aus, fpruch, daß die gemachte Theilung auf ewig gelten, über die andern Lander aber nichts ber filmmt werden sollte, die man sie wirklich hatr te. Das hieß einen ungerstörbaren Keim von

Zwistigkeiten pflanzen. Es war voraus zu fer hen, daß von nun an auf jeden glücklichen auswärtigen Krieg, eine innerliche Fehde fols gen mußte, um zu bestimmen, wer das Erobers te besigen sollte.

Jene Abtretung, ju ber Albert hingerissen wurde, und das aus ihr entsprungene Verhaltenis war es, was späterhin die bischöfliche Herreschaft zu Grunde richtete. Auch schwerzte diesser Schritt den Bischof so sehr, daß er seitdem alles anwendete, den Orden zu franken, so daß Innocenz in spätern Jahren dänische und schwedische Bischöfe und den Abt des Nikolais Klosters an der Dünamünde aufforderte, seinen "venerabilem fratrem, Albert, nöthigen Falls "Durch einen Bann, abzuhalten, daß er die "Ritter uicht boshafter Weise kränke (ne manilitiose vexet)."

Für die armen Liven war diese Theilung noch weit verderblicher; als für den Bischof; denn nun war ihre Unterdrückung in ein Spstem gebracht. Hatte man sie vorher doch

noch mit einiger Scheu geplundert und ges bruct, ba fie fur ein allgemeines But galten; Schubte ber Eigennut Aller fie wieder die Sabe fucht ber Eizelnen; maren fie, weil jedes Bes brananiff bie ganze Mation in Maffe traf, boch jumeilen im Stande gemesen, Widerstand ju leiften: fo murben fie jest vereinzelt, ber Belds gier der Theilenden ausgeliefert. Richt nut durfte der Bischof fich nicht mehr darum bes fummern, mas bie Ritter mit ihrem Gebiete anfingen; und umgefehrt: bies felbft gerftucks te man wieder in fleinere Theile, Die der Bills führ einzelner Ochwertbruder und Lehnsmans ner überliefert murden. Jeber hatte jest für jede Leidenschaft freien, abgesonderten Spiele raum, und bekanntlich ift ber Denich uns endlich boshafter und verderbter, als die Menfchen es find. Seit diefer Theilung mar bie Rreiheit ber Liven vernichtet, und ihr periodis iches Aufleben mar nur bas frampfhafte Butfen eines Sterbenben.

Schon im Jahre 1206 scheint ber Orben Borgeit Lieflands I. A q

sich einen Baffenplatz erbauet zu haben, ber nachmals auch die Nesidenz der Ordensmeister wurde. Er wählte dazu das Gebiet eines kleinen wendischen Stammes, der, von der Bindau in Eurland, nach Riga gestüchtet war, und sich endlich mitten in Liessand angesiedelt hatte. Bon ihm erhielt die neue Feste den Namen Benden. Späterhin wurden auch die Schlösser Ascherade und Segewolde errichtet, und Schlösvögten, die sich bald in Comthure verwandelten, übergeben. Jedes war eine neue Berstärfung des Joches, das man den Liven aufgelegt hatte.

Die ansehnlichsten Schlöffer bes Bischofs waren damals Thoreida, das er Caupo wieder verliehen hatte, Peskole, Holme und Lennes warden: die Treulosigkeit seines Basallen auf dem letzten verschaffte ihm aber noch einen wichtigen Zuwachs. Am Ufer der Duna bes saß nehmlich ein kleiner ruffischer Fürst ein sessies Schloß Kukenois, das jeht Kokenhusen heißt. Zu schwach zum Kriege, hatte er gleich

bei dem Anfange der Feindseligkeiten gegen die Liven, einen Frieden mit den Teutschen gerschlossen, ihn nachmals von neuem bestätigt, und treu die Neutralität beobachtet. Jeht besschloß Bannerow, sein Nachbar, einige Privats Streitigkeiten zu rächen. Er ließ das Schloß Kukenois in der Nacht ersteigen, indeß er sich — Hinterlistige sind immer feig — in der Nähe versteckte, um den Ersolg seiner Büberet abzuwarten. Sie gelang, wie er es wünschte. Die russische Besahung wurde verjagt, der Fürst, Besceka, gefangen, und in Ketten gesworfen, dis der Wille des Bischofs über ihn entschiede.

Albert verläugnete auch hier seinen hinters ustigen Charafter nicht. Er heuchelte das aus berste Mißfallen über die Treulosigkeit seines Vasallen, seite aber gleichwohl den Fürsten nur auf die Bedingung wieder in Freiheit, daß er eine teutsche Befahung in sein Schloß nahme. Was der Erfolg von einem solchen Schritte war, hatte Vesceka nur an zu vielen

Beispielen schon gesehen: als sich baber eine günstige Gelegenheit zeigte, hieb er die tentsschen Kriegsmänner nieder; und ba Albert mit einem Heer anrückte, steckte er sein Schloß in Brand und entsich. Im Jahr 1208 ließ ber Bischof es wieder aufbanen, und belehnte Rusbolph von Jericho mit demselben, doch so, daß der britte Theil des Gebiets dem Orden geshörte.

Dergleichen Vorfalle charafterifiren die Denke und Sandlungsweise des Zeitalters zu febr, als daß sie, ihrer Unwichtigkeit halben, übergangen werden durften.

### The Friend

Rriege mit ben lettifden Bolfern. Um

Durch die eben ergahlten Einrichtungen mas ren die Liven furs erste unterjocht, und die Teutschen, die wie ein giftiges Geschwur im Lande um sich fragen, kamen jest zu der zweis ten Nation, zu den Letten. In Liefland und seiner Nachbarschaft gab es damals eigentlich drei Bolter dieses Stam, mes: die Semgallen, die Litthauer und die Lettgallen \*); aber alle lebten mit einander in Keinbichaft.

An ber Spike ber Semgallen stand, als Albert nach Liefland kam, ber tapfere West-hard \*\*), ein Mann von sestem Muthe und geprüfter Klugheit, ber es werth war, sein Volk in einer so gefährlichen Zeit zu leiten; der es werth war, zu siegen, — was ihm aber das Schicksal versagte.

Bei der beständigen Feindschaft zwischen den Semgallen und Liven, fonnte es jenen nicht gleichgultig seyn, daß Meinhard den letztern Schlösser bauete: auch haben wir gesehen, daß sie herbeizogen, Pfestole zu zerftoren. Der

- Die damaligen Wohnfige der Semgallen und Lettgalten zeigt die Reine beigefügte Charte, wenigftene fo vollfommen es mit, det meiner jesigen Entfernung von Lieftand, möglich war, fie ju geben.
- \*\*) Det Rame ift offenbar verfalfet; feinen Charaftet feben wir. and feinem Benehmm.

Bersuch schlug fehl, und sie waren flug genug, ihn nicht zu wiederholen, Besonders da bald bernach zwischen den Liven und Teutschen selbst, Feindseligkeiten entstanden.

Indeg verbot Albert 1199 ben Schiffen, bie Duffe binauf zu fegeln, um in Gemgallien die Produkte des Landes, Delawerk und Ges treibe, einzutaufchen. Das mar es mahricheins lich, was Befthard im Jahre 1201 bewog, jum andernmale gegen die Teutschen aufzubres chen, und Solme zu belagern. Huch biefe Une ternehmung miglang. Unftatt alfo langer gegen bie überlegenen Rremblinge ju fampfen, befchloß Wefthard, fie zu benugen, und bot ibe nen, an der Spike feines Seeres, Krieden und Bundniß gegen die gemeinschaftlichen Reinde, Die Litthauer, an. Albert war zu vorsichtig, um einen folchen Untrag abzuweisen, und Die Klugheit Befthards hinderte ibn, den Gem: gallen burch die Unnahme ju fchaben. Gie wurden Bundesgenoffen, ohne bag die Teutschen versucht hatten, ihre Mllirten zu migbrauchen.

In Liefland und feiner Nachbarfchaft gab es damals eigentlich brei Bolfer Diefes Stam, mes: die Semgallen, die Litthauer und die Lettgallen \*); aber alle lebten mit einander in Feindschaft.

An der Spise der Semgallen stand, als Albert nach Liefland kam, der tapfere West, hard \*\*), ein Mann von festem Muthe und geprüfter Klugheit, der es werth war, sein Volk in einer so gefährlichen Zeit zu leiten; der es werth war, zu siegen, — was ihm aber das Schicksal versagte.

Bei der beständigen Feindschaft awischen ben Semgallen und Liven, konnte es jenen nicht gleichgultig seyn, daß Meinhard ben letztern Schloffer bauete: auch haben wir gesehen, daß sie herbeizogen, Peestole zu gerftoren. Der

Die damaligen Wohnfibe der Semgallen und Lettgallen jeigt die kleine beigefügte Charte, wenigstens fo vollkommen es mir, bei meiner jehigen Entfernung von Liefland, möglich war, sie ju geben.

<sup>\*\*)</sup> Det Rame ift offenbar verfälicht; feinen Charafter feben wir. and feinem Benehmen.

dazu, die fie unter der Beute fanden. Diese Miederlage foll in Litthauen eine so lebhafte Berzweiflung erweckt haben, daß fich in einem einzigen Dorfe funfzig Weiber erhenkten.

In den beiden folgenden Jahren kampfte Westhard, als treuer Bundesgenosse der Teutsschen, mit ihnen in mancher glücklichen Schlacht gegen die Liven und Litthauer; aber ein Einfall in das Land der lettern, zu dem er sie 1207 beredete, lief so unglücklich ab, daß sie beschlossen, in Jukunft wicht mehr mit ihm ins Feld zu ziehen. Dagegen wies er im folgenden Jahre die Litthauer siegreich aus seinen Gränzzen zurück.

Seit dieser Zeit scheinen die Semgallen bis 1217 in Frieden gelebt zu haben, da West: hards Tapferfeit sie sowohl den Heiden, als den Christen furchtbar gemacht hatte, und die lesten ohnehin damit beschäftigt waren, die andern Nationen niederzudrücken. Mit den Litthauern war es anders. Fast jährlich thasten sie Einfälle in Liefland, und waren über,

haupt so streitbar geworden, daß Russen, Liven und Teutsche vor ihnen bebten. Indes such, ten sie mur Beute, nicht Eroberungen, und durchzogen nur das Land, ohne es einnehmen zu wollen. Die Christen dagegen entrissen ih; nen 1206 die Seleburg, am Ufer der Duna, und zwangen ihren Bundesgenossen, den russsschen Fürsten von Gercife, sein Land 1208 dem Bischose zu schenken, um es von ihm wiesder als ein Fahnentehn zu erhalten. Dies, und selbst der Tod mehrerer ihrer Herzoge, hielt sie nicht ab, bei jeder Gelegenheit den Krieg zu erneuern. Wir werden sie noch oft unter den Wassen sinden.

Ihre Einfalle trugen dazu bei, daß die Lette gullen ober Lieflandischen Letten fich den Teute schen unterwarfen. Ale kurzlich Eingewanderste, wohnten viele berfelben zerstreuet unter den Liven, und theisten das Schickfal berfelben; biejenigen hingegen, die eine eigene Provinzinne hatten, baueten friedlich ihren Acter, und huteten sich fehr, in die Feinbfeligkeiten vete

wickelt zu werben. Doch dies sicherte fie nicht lange.

Im Jahre 1206 war ber Priefter Alobrand in eine efthnische Proving gefandt worden, um geraubte Baaren guruck zu forbern. Muf bem Beimwege gerieth er in die Proving der Let: ten, die an der Dmer wohnten. Immer nur mit bem Gebanfen an Befehrung beschäftigt, fing er fogleich an ju predigen, und verfprach ihnen, was ber wichtigfte Glaubensgrund mar, ben Schut ber Teutschen gegen die Litthauer und Efthen. Rur die Letten, die bis jest von jenen Bolfern maren unterdruckt worden, muß: te jene Musficht febr verführerisch feun. Gie beschloffen, fich taufen zu laffen; nur ftieg ber Zweifel in ihnen auf, ob es die Ruffen, die Schon in einer andern lettischen Begend, Tho: Ioma, tauften, ober die Teutschen thun follten. Gie hoben diesen Strupel, wie man recht gut drei Biertheile aller theologischen Streitigfei: ten entscheiden fonnte, - burch bas Loos. Es forach fur die Teutschen, und fie murben Ras

tholiten: aber fie wollten auch fogleich bie Kruchte ihrer Bekehrung, die fie für eine chrift, liche Bundesceremonie anfahen, einernten.

### XII.

### Rrieg gegen bie Efthen.

Mit den Esthen hatten die Teutschen bis jeht nur zufällig, und zwar meistentheils auf dem Meere, gefochten: jeht aber, nach Unterwerfung der Liven und Letten, dachten sie dar auf, auch jene heimzusuchen.

Die Letten gaben ihnen Gelegenheit bazu. Stolz auf ihre neuen Bundesgenoffen, sandten sie Abgeardnete nach Esthland, und forderten Ersah für die bisher erlittenen Beschädigungen. Es kam eine formliche Friedensberathung zu Staude; aber sie zerschlug sich, und bereits willig nahmen die Teutschen die Aufforderung der Letten an, einen Zug nach Esthland zu thun. Es wurde gepülndert, gemordet, vers brannt; kaum waren sie zurückgekehrt, so folgete ihnen schon ein esthnisches Heer, das in

Lette und Liefland auf eben die Art hausete, und seitdem wuthete die fürchterlichste Verheer rung unausgesett in allen Theilen Lieflands. Die Teutschen verloren wenig dabei. Hinter ihren Mauern sahen sie mit Freude die Volkter, die sie untersochen wollten, sich selbst zu Grunde richten. Plünderten die Esthen in Liefland, so sitten nur die Liven und Letten; und wenn die Nitter in Gesellschaft der Geplunderten den Besuch vergalten, hatten sie immer schon in ihren Schlössern den Raub in Stacherheit gebracht, ehe die Esthen wieder zur Rache herankamen.

Dessen ungeachtet nahm der Krieg eine furcht, barere Wendung, als sie erwarteten. Die Est, hen waren eine sehr streitbare Nation, und alle Bölker ihres Stammes unterhielten ein so brüberliches Berständniß, daß die Teutschen Feine de gegen sich auftreten sahen, an die sie nicht gedacht hatten. So erschien 1209 unvermuthet eine Flotte der esthnischen Euren in dem ingange des rigischen Meerbusens, schlug eine

tentsche Flotte, und kehrte siegreich zuruck. Die Oeseler nahmen gleichfalls Theil am Kriege, und liesen bald in diesen, bald in jenen Strom ein um seine User zu verheeren. Am bedeutendsten waren die Unternehmungen der Jahre 1209 und 1210. Ich will wenigstens die erste umständlicher erzählen, da sie durch manz chen Zug an die Einsachheit der homerischen Zeiten erinnert.

Die Euren forberten die Litthauer, Liven und alle Esthen auf, mit ihnen gemeinschaftstiche Sache zu machen. In der Stille verssammelte sich eine große Flotte in einem kurständischen Hafen, wo man vierzehn Tage zusbrachte, um durch Opfer und Gebete die Geswogenheit der Götter zu erstehen. Endlich warren Orakel und Wind günstig, und die nordissichen Helden spannten ihre Segel auf, den großen Kampf für Freiheit und Vaterland zu bestehen. Schon am Ausstusse der Duna fanden sie ein Paar tentsche Schiffe, schlecht bes mannt, und noch schlechter bewacht: denn die

Equipage schwelgte im benachbarten Kloster. Die Euren, als wenn die Größe ihrer Unternehmung sie mit einer Erhabenheit erfüllt hat; te, die sie geringe Vortheile verachten ließe, zoz gen stolz vorüber, ohne einen Angriss zu thun, und (nach dem Ausdrucke des Annalisten, der Augenzeuge war) wie eine schwarze Wolke zu Riga herauf, um die Pfassenhöhle zu vernichten, aus der Verderben über alle umliegende Länder ausging.

Fliehende Fischer verriethen der Stadt die Ankunft des Feindes frühe genug, daß sie ihre Thore schließen konnte, und als er an das Land trat, tonte ihm schon die große Kriegesglocke entgegen. Indeß war die Lage der Stadt mißlich. Der Bischof war mit den Pilgern nach Teutschland gesegelt, und der Ordensmeisster Volquin mit den Schwertbrüdern und den getausten Liven und Letten auf einem Kriegsstuge nach Desel. Mönche und selbst Weiber legten daher Panzer an, und rückten mit Arms

Bruften und Steinschleubern vor die Stadt, nachdem fie die Borftadt abgebrannt hatten.

Die Euren fliegen an bas land, ordneten forgfam ihr Beer, und gingen, mit großen bol gernen Schilben verfeben, in die Schlacht. Sie fampften mit fo fester Entschloffenheit ju fies gen ober ju fterben, daß fie ihren schwer ver: wundeten Brubern und Verwandten fogleich den Ropf abhieben, um nicht durch ihr Weh: flagen aufgehalten zu werben; und ungeachtet ber Rußangeln, welche bie Teutschen überall hingestreut hatten, trieben sie dieselben um Dittag icon"in ben Bezirk ihrer Mauern. Er: schöpft gingen fie nun auf die Schiffe, um ibr te Mablgeit gu balten, und fehrten bann mit neuem Effer ju ihrem blutigen Tagewerke jus ruck. Go verfloß im Rampfe amischen Kreis heit und Tyrannel bet beifieste Zag, den bie fremden Rauber noch in Liefland erlebt hat: ten, und am Abend waren bie Curen wirflich fcon fo weit, daß fie Holz um die Mauern anhauften, um die Stadt wie ein Bipernneft

ju verbrennen. Gerade bei diefer Arbeit aber wurden so viele verwundet, daß sie sich gend: thigt sahen, sich auf ihren Schiffen eine dreistägige Rast zu erlauben, um ihre Todten zu verbrennen, und die Ankunft der verbandeten Liven von Thoreida zu erwarten. Diese kamen endlich, aber mit ihnen zugleich rückten die wies bergekehrten Schwertbrüder in die Stadt. Von allen Seiten versammelten sich die Anhänger der Teutschen; die Euren sahen sich gezwungen, ihren patriotischen Versuch aufzugeben, und traurig wieder abzusegeln.

Dieses Fehlschlagen benahm den Esthen nicht den Muth, und schon im folgenden Jah; re brachen sie mit einem großen Heere in das Land der Letten, mit einem andern in das der Liven, und eine große Flotte suhr die Goizwe oder Aa hinauf, um Kaupo's große Burg zu zerstören. Auch diese Unternehmung hatte einen unglücklichen Ausgang. Sie wurden bei Thoreida geschlagen. Eine Brücke, die man in der Eil über die Aa geworsen hatte, machte

- Balb zeigte fich eine Gelegenheit, bag neue Bundniß in Thatigkeit zu segen. Die Lite thauer thaten 1204 einen Streifzug nach Efth: land, und als sie in der Rabe von Riga vorbeijogen, brachten ihnen die rigifchen Burger Speise und Getrante herbei, und munterten fie ju ihrem Borhaben auf. Raum maren fie aber weiter gezogen, als der thatige Weffbard in der Stadt erschien, und die Teutschen auf: forderte, ben Litthauern auf bem Rudwege eis nen hinterhalt zu stellen. Die Christen hats ten den Feinden, gegen die fie furglich ein "Bundniß schloffen, ben Freundschaftstrunk ge: bracht: mit gleicher Leichtigkeit entschlossen fie fich jest wieder, die Befreundeten zu überfale den. Sie versteckten fich mit ben Semgallen in einen Wald, und als die Litthauer, in Bertrauen auf ihre bezeigte Freundschaft, ungeruftet auf Bagen berbeikamen, fielen fie über biefelben ber, bieben zwolfhundert mit ihrem Beerführer nieder, und, nach dem Treffen, mit faltem Blute die efthnischen Befangenen

dazu, die fie unter ber Beute fanden. Diese Miederlage foll in Litthauen eine so lebhafte Berzweiflung erweckt haben, daß fich in einem einzigen Dorfe funfzig Weiber erhenkten.

In den beiden folgenden Jahren kampfte Westhard, als treuer Bundesgenosse der Teutsschen, mit ihnen in mancher glücklichen Schlacht gegen die Liven und Litthauer; aber ein Einfall in das Land der lehtern, zu dem er sie 1207 beredete, lief so unglücklich ab, daß sie beschlossen, in Zukunft sicht mehr mit ihm ins Feld zu ziehen. Dagegen wies er im folgenden Jahre die Litthauer siegreich aus seinen Gränzen zurück.

Seit biefer Zeit scheinen die Semgallen bis 1217 in Frieden gelebt zu haben, da Weste hards Tapferkeit sie sowohl den Heiden, als den Christen surchtbar gemacht hatte, und die lesten ohnehin damit beschäftigt waren, die andern Nationen niederzudrücken. Mit den Litthauern war es anders. Fast jährlich thatten sie Einfälle in Liefland, und waren übers

haupt so streitbar geworden, daß Russen, Liven und Teutsche vor ihnen bebten. Indes such ten sie mur Beute, nicht Eroberungen, und durchzogen nur das Land, ohne es einnehmen zu wollen. Die Christen dagegen entrissen ihr nen 1206 die Seleburg, am Ufer der Duna, und zwangen ihren Bundesgenossen, den russsschen Fürsten von Gercife, sein Land 1208 dem Bischose zu schenken, um es von ihm wies der als ein Fahnentehn zu erhalten. Dies, und seinft der Tod mehrerer ihrer Herzoge, hielt sie nicht ab, bei jeder Gelegenheit den Krieg zu erneuern. Wir werden sie noch oft unter den Wassen sinden.

Ihre Einfalle trugen bazu bet, daß die Lette gallen ober Lieflandischen Letten fich ben Teute schen unterwarfen. Alle fürzitch Eingewanderste, wohnten viele berfelben zerftreuetsunter ben Liven, und theisten bas Schickfal berfelben; biejenigen hingegen, die eine eigene Provinzinne hatten, baueten friedlich ihren Acker, und huteten sich fehr, in die Feindfeligfeiten vete

dem Selbstgefühle freier Manner wendeten die Letten sich nun zu einem anständigern Beremittler: sie griffen zum Schwerte. Sie sandeten zu den Liven, und gemeinschaftliches Elend vereinigt so kräftig, daß sich diese voll Freue de mit ihren alten Erbseinden verbanden, um das Joch, das auf allen lastete, zu zerbrechen. Es wurde ein Bundniß gegen die Teutschen geschlossen, und mit einem Tritt auf das Schwert bestätigt.

Doch der Verräther war in ihrer Mitte. Jener Caupo, der sein Volk für den Judas, fuß des Papstes und den Abelsbrief hingab, und in allen Kriegen mit fanatischer Buth gegen dasselbe gesochten hatte, befand sich in der Versammlung der Liven. Er tadelte zwar die Gewaltthätigkeiten der Schwertbrüder und Geistlichen: aber er verlangte, man sollte nacht geben, und versprach, bei dem Dischose eine Vorbitte einzulegen. Die Liven verwarsen den Nath des Pfassenkentechtes. Er verließ sie, und auf seine Nachricht wahrscheinlich, ließ Daniel

eeffion aus der Stadt, und segnete den Plat, wo ein livisches Dorf stand, zu einem Rloster und zur Domkirche ein: die Bewohner mußten sofort ihre Häuser abbrechen. Nicht von den überwundenen Liven allein, auch von den freiwillig getzusten Letten, erpreste man während des Krieges die härtesten Abgaden. Man hatte auch ihnen sogenannte Advokaten oder Richter ausgedrungen; ja, die Ritter verlangten, daß ihr Land, wie das übrige, getheilt werden sollte, plünderten zum voraus in demfelben, und eigneten sich von den Aeckern und Bienenstöcken der Letten zu, so viel ihnen ber liebte.

Dies war vorzüglich ju Antine, dem jestigen Bolfarth, geschehen, und vergebens riefen die armen Betrogenen jest die betriegerischen Seistlichen zu ihrem Schuse auf. Der Bisschof war ein so arger Bedrücker, als die Schwertbrüder, und seine Autorität galt bei ihnen schon nichts mehr. Die ritterlichen Buben spatteten der Klagenden und seiner. Mit

dem Selbstgefühle freier Manner wendeten die Letten sich nun zu einem anftändigern Beremittler: sie griffen zum Schwerte. Sie sandeten zu den Liven, und gemeinschaftliches Elend vereinigt so kräftig, daß sich diese voll Freue de mit ihren alten Erbseinden verbanden, um das Joch, das auf allen lastete, zu zerbrechen. Es wurde ein Bundniß gegen die Teutsschen geschlossen, und mit einem Tritt auf das Schwert bestätigt.

Doch der Verräther war in ihrer Mitte. Jener Caupo, der sein Bolk für den Judasstuß des Papstes und den Abelsbrief hingab, und in allen Kriegen mit fanatischer Buth gez gen dasselbe gesochten hatte, befand sich in der Versammlung der Liven. Er tadelte zwar die Gewaltthätigkeiten der Schwertbrüder und Geistlichen: aber er verlangte, man sollte nachz geben, und versprach, bei dem Bischose eine Vorlitte einzulegen. Die Liven verwarsen den Rath des Pfassenknechtes. Er verließ sie, und auf seine Nachricht wahrscheinlich, ließ Daniel

kenois. — Im heibnischen Sparta fioh ein Wögelchen, vom Sperber verfolgt, in den Schoof eines sitzenden Mannes. Dieser drückte ihm den Kopf ein, und voll Abschen verurstheilten ihn die Ephoren zum Tode.

In bemfelben Jahre und im Anfange jener Berichworung gludte es bem furchtbaren Ale bert, einen gefährlichen Mitbewerber um Lief: land zu entfernen. Die Ruffen von Poloze batten amar bereitwillig an ben Streifzugen und Plunderungen in Efthland Theil genomb men; aber fle mußten boch aulest auf die Uns terjochung ihrer vormaligen Schublinge, ber Lie ven, aufmerksam werben. 3m J. 1211 jog ihr Ronig baber mit einem Beere nach Gereite, und forberte Albert gur Unterrebung auf, ber fich gleichfalls mit einem Beere einfand. Der Ros nig erinnerte ibn, baß er ben Teutschen nur ber Sanblung wegen erlaubt batte, fich im Lande niederzulaffen; er forberte fie auf, nicht ferner mehr zu taufen: er felbft murbe es thun laffen, fo balb er es nothig fande. Der Donch chenem Herzen, und verftanden fich bagu, bie auferlegten Abgaben zu bezahlen.

Den Letten legte man gleiche Laften auf, und verfprach ihnen bafur, ihren Streit mit ben Schwertbrudern gu untersuchen. Es ge: fchab, und, wie vorans zu feben mar, man fprach ihnen bie geraubten Meder ab, und ere fannte ihnen nichts ju, als eine willführliche Schadloshaltung. Sie mußten ben plesfowis fchen Rurften Bladimir als Richter unter fich aufnehmen: feine Unterthanen hatten ibn vertrieben, weil er feine Tochter mit Alberts Brus ber vermablte; und jur Schadloshaltung übers lieferte ber Dond feiner Sabfucht ein Bolf, bas fich mit vollem Butrauen, um Ochus gee gen Bedruckung ju finden, mit ben Chriften verbundet batte. Doch mehr! Er übergab bald hernach biefelben Letten von Untine, freiwillig Unterworfenen, die muthigen Streiter für feine Gache - ihren geinden, ben Schwertbrubern, jum Gigenthume, ges gen Abtretung bes Orbens Drittels von Rus · XIII.

Berhaltniß bes Bifcofs und ber Rite ter. 3meiter Rrieg mit ben Eften.

Bu ben furchtbarften Feinden Lieflands ges borten immer noch die Litthauer, die fast in jedem Jahre einen großen Theil deffelben ver: beerten. Immer traten fie unvermuthet auf, fielen fast über alle Parteien ohne Unterschied ber, plunderten alles, und zogen fich bann fo schnell, wie fie gekommen waren, jurud. Go thaten sie in dem Jahre 1212 brei verschiedes ne fürchterliche Streifzuge, und den letten berfelben unter ber Anführung ihres gurften Stef. fe, ber fein Leben babei einbufte. Ihre Raus bereien maren nur blutige Intermezzen in bem schauderhaften Trauerspiele, bas ohne Unterbrechung seinen Bang fortsette. Da ich ohnehin nur zu viele Grauel aufstellen muß, fo erlaube man mir, jene unentscheibenben bloß im Borbeigeben ju ermahnen, und bafur ju den wichtigern Streitigkeiten ber Schwertbrik der und bes Bischofs überzugehen.

antwortete mit biblifchen Spruchen: ,,Man muffe Gott mehr gehorchen, als Menschen; und Gott habe befohlen: "Gehet bin in alle Belt, und taufet die Beiden." Indeg hatte er nichts bawider, daß die Liven "bem Raifer gaben, mas des Raifers fen," Wadimir mochte Eri: but von ihnen erheben. - Daturlich mar biefe Lehre ben unter Abgaben erliegenden Liven nicht febr troftlich. Gie weigerten fich beftimmt, zweien herren ju bienen. Beibe Beere ruck: ten in Schlachtordnung aus; aber ehe es gum Ungriff fam, vermittelte ber Aluchtling Blabis mir aus Plesfow, einen Frieden. Die Rufe fen entfagten allen Unfpruchen auf Liefland, und fie und die Teutschen versprachen einander treue Sulfe gegen die Litthauer.

and the first the second of th

ten \*) ju bedrücken, ober gar ihre Erbschaften an sich ju reißen. Er trug sogar in den schon oben angeführten Briefen, dem Bischof von Gothland, den Propsten von Nord, und Southerland und dem Abt des Nikolai, Rlosters auf, über Alberts Gehorsam zu machen.

Mach einem kurzen Besuche in seiner Disses reiste Albert 1213 wieder nach Rom ab, um sich fruh zu dem Lateranischen Concilio einzusinden. Hier hielt er im solgenden Jahre eine stattliche Rede an den Papst, und sagete ihm: "So sorgsältig er für das Land des

Dleft Briefe flefert Gruber bei den Originibus Livoniae, aus der Sammtung der Briefe Innocem des Oritten. D. E. Schurffelisch dat in seiner Rikoria Enkferorum eine Urfunde von Kaller Briedich dem Zweiben, in welcher dieser frem verbietet, den Neudefedte ven, in Welcher dieser frem verbietet, den Neudefedte ven in Ressad und Poeusen die Freideit zu raubent, indem er sie unter den Schut des römischen Reiches nimmt. Innocem der Deitte, Friedrich der Zweite, Grephan Bardory, Sustan Molyd, Catharina die Zweite — welche Namen, die fich durch Bestreitung der Leibeigenbeit heiligten! — und doch — doch warzt das Ungehener immer noch!

Sohnes, für Palaftina, wirke, muffe er auch bas Land der Mutter, Liefland, in Schuß nehe men," u. f. w. Diese Aufforderung half inz beg dem Uebel nicht ab. 3war gab der Papst neue Kreuzbullen gegen Liefland, zwar theilte Albert wirklich 1215 Esthland zwischen die Schwertbrüder, den Bifchof von Esthland, und sich: aber der Zwiespalt ging gleichwohl immer weiter, und Albert lud, eben sowohl um den Rittern, als den Russen, ein Gegenges wicht entgegen zu sehen, 1217 den König von Dannemark nach Liefland ein.

Bor seiner Abreise jum Concil ernannte er den Bischof Philipp von Rageburg \*) ju seinem Stellvertreter. Der Annalist, dessen Machrichten die Hauptquelle für die Geschichte jener Zeit sind, war der dienende Priester dies ses Philipp. Er schildert ihn, wie einen eben so sansten, als einsichtsvollen und standhaften

<sup>\*)</sup> Diefer Bijchof hatte die Partet Otro's Des Bierten ers griffen, und war, als Kaifer Philipp fiegte, geachtet nach Liefland gegangen.

Mann. Diese Eigenschaften, wenn er fie wirk, lich besag, hielten ihn nicht ab, die kaum fur eine furze Beit erloschene Sactel des Rrieges mieber zu entzunden. Die brei Jahre bes Rriebens mit Efthland waren verfloffen. Phis lipp, vielleicht vermoge eines Auftrages von Albert, versammelte im Winter 1214 ein gros Bes Seer an ber Dundung ber Goime obet Ma, und berathichlagte, ob man im Guben ober Morben murgen, über bie Efthen ober über bie Curen herfallen follte: ein ficherer Bes weis, daß man eigentlich zu feinem von beis ben gedrungen ober gereißt mar. Man ents ichied fich fur die Efthen, ging über bas gefrorne Meer, langs der Rufte nach Rotalien, einem gandchen, beffen Bewohner nie mit ben Teutschen Streit gehabt batten, also auch uns beforgt in ihren Dorfern beisammen maren. Man ermurgte Manner und Beiber, gunbete bie Wohnplage an, Schleppte Madchen, Rinder und heerden fort, und kehrte triumphirend beim.

Bleich nach ihrer Rudfunft brach ein befs tiges Feuer in Riga aus, bas einen großen Theil der Stadt und die Sauptfirche in die 2ffche legte. Diefer Unfall bielt bie Rrieger nicht ab, fo bald fie fich ausgerubet hatten, eie nen neuen Raubergug in Gaffala und Uns gannien, zwei andere eftbnifche Provingen, gu unternehmen. Sier fliegen fie auf bie Burg Leal, und belagerten fie. Schon maren nach drei Tagen ihre aus Solz und Erde errichter ten Malle verbrannt und eingefunten, als ibr tapferer Befiser, Bannem Lembit, fich erbot, eine große Rangion fur ben freien Abzug ber Seinigen gu bezahlen. Dach ihrer gewöhnli: den beuchlerischen Urt erwiederten die Teuts fchen: "fie verlangten nichts, als daß bie Efthen fich taufen liegen, Unhanger bes mah: ren Friedensfürften, Jefu, und ihre Bruber fur Beit und Emigfeit murben." Die Doth zwang die Belagerten, trot ihrem Abichene gegen die Taufe, die vorgeschlagenen Bedins gungen einzugebn. Gie fcbritten traurig über bie eingestürzten Walle hinaus, und ließen sich taufen, indeß ihre neuen "Brüder für Zeit und Ewigkeit" alles plünderten und die gestüchteten Seerden forttrieben. Sie schleppten sogat Lembit und die übrigen Aeltesten mit sich weg, bis diese ihre Sohne als Geißel überlieferten.

Das Zeichen zum Verderben war gegeben, und Wuth und Raubsucht tobten entfesselt von neuem. Die Defeler streiften an den liestans dischen Kusten, plunderten bald hier, bald dort; die Esthen übersielen die Liven und Letten, dies se wiederum sie, und nur die Monche gedies hen im allgemeinen Elend, wie Raben am Hochgerichte.

Bald nach jenem Ueberfalle brach die ganze estihnische Nation zur Rache auf. Die Rostalier rückten in das Land der Liven, die Sakskalaner und Ungannier suchten die Letten heim, und die Oeseler und Euren gingen auf Riga los. Sie liefen in die Duna ein, und verssenkten einige Schiffe, um die Mundung des Flusses zu verstopfen: aber ehe sie noch mit Vorzeit Lieslands I.

bieser Arbeit fertig waren, führte ihr feindser liges Geschick einige große Schiffe aus Teutsche land herbei, benen sie nicht widerstehen konnten. Sie entfernten sich eilend, und dies zwang bald die Landheere, basselbe zu thun. Die Teutschen und Letten folgten ihnen, thatten in einem Sommer neun Züge nach Estheland, verwandelten Ungannien in eine Wüste, und zwangen so die rücksehrenden Einwohner, selbst um die Taufe zu hitten.

Der Zufall hatte den Esthen beinahe eine Art von Genugthung für dieses Elend versichafft. Die Bischofe von Rabeburg und Esthe land segelten 1214 nach Tentschland, um sich zum Concilio zu begeben. Widriger Wind trieb sie in einen öselschen Hafen, wo die Schiffse besahung sogleich an das Land ging, um die reisen Saaten zu mahen und zu plündern. Ine bessen versammelten sich die Einwohner zu Wasser und zu Lande, versenkten Schiffe am Einsgange des Hasens, baueten Brander, und leisteten sie brennend gegen die teutsche Flotte,

bie sie zugleich muthig angriffen. Doch ber Wind veränderte sich; die Brander schwam, men zuruck, ohne Schaden zu thun, und die Teutschen boogsirten sich endlich, wiewohl mit großem Verluste, und nach dreiwochentlichen Mahhseligkeiten, in die offene See. Die Visichofe sehten ihre Reise fort, und Philipp starb auf derselben zu Verona.

Der Rest des Jahres und drei folgende wergingen unter wechselseitigen Verheerungen und Blutbabern, die nichts entschieden. Das Gefühl verdietet mir eine Schilderung dersels den aufzustellen, wenn ich auch nicht befürchten mußte, daß sie zu langweilig werden wurde. Auf einer dieser Streifereien gingen die Teutschen über das Eis nach Desel; auf einer andern drangen sie in, Wirland und Harrien ein, verdrannten den Versammlungsort der esthnischen Nation, Rangola, und trugen ihre Mordfackeln bis in die revalsche Gegend.

Endlich sahen die Ruffen ein, daß es ih, nen wichtig mare, die Esthen nicht gang unter,

brucken zu laffen; und auf Lembits Vorstelluns gen, kamen die Könige von Nowgorod und Pleskow ihnen wiederholentlich zu Hulfe, eroberten Odempeh, und nahmen selbst Alberts Bruder, Engelbrecht, gefangen. Dagegen wurde der wackere Wannem Lembit in einem Trefs fen erschlagen, in welchem auch Caupo, der bethorte Verderber seines Vaterlandes, blieb.

Das Auftreten dieses neuen Feindes, der Russen; die Gefangenschaft seines Bruders, dem er vergebens die Freiheit zu verschaffen suchte, und die eigennüßige Langsamkeit der Schwertbrüder, wenn er Unterstützung bedurfste, bewogen Albert, 1217 selbst nach Dannes mark zu segeln, um Waldemar den Zweiten zu einem Einfalle in Esthland zu bereden. Der König versprach und that ihn; aber Albert hatz te bald Ursache, seinen übereilten Schritt zu berenen.

## XIV.

Die Danen in Liefland. Enbliche une termerfung ber Efthen.

Die Erscheinung und erste Niederlassung ; ber Danen in Liestand war zwar nur eine kur, ze zehnjährige Episode in der Geschichte dieses Landes; aber sie hatte die wichtigsten Folgen, Sie war es, welche die Unterwerfung der Ethen hauptsächlich erzwang, und sie brachte auch das Misverständnis zwischen dem Orden und den Bisches aur völligen Reise.

Walbemar war ein rustiger Krieger, aber auch zugleich ein weiser Regent. En war schneil bereit, Alberts Aufforderung anzutehmen; nur nicht um die Macht seines Reiches, gleich den fanatischen Fürsten Teutschlands, sür den Eigenv nut eines Mänchs zu verschwenden, sondern seines Mänchs zu verschwenden, sondern seine alten Ansprücke geltend zu machen, und seinem Reiche eine neue fruchtbare Provinz anzufnühren. In dieser Absicht landete er im Jahre 1218 mit einer großen ") Flotte in der ") Die 1500 Schiffe, die ihm seinst ein neuere Seigische

esthnischen Proving Sarrien, und eroberte fos gleich die Burg Lindanissa, an deren Stelle er bas gegenwärtige Schloß von Reval auffuhs ren ließ.

Dieser neue und so furchtbare Feind über, raschte die Esthen, ohne sie niederzuschlagen. Ihre Macht reichte nicht hin, ihm in offnem Felde zu begegnen: aber sie nahmen ihre Jusstucht zur Lift. Abgeordnete von ihnen trasen in Waldemars Lager ein, unterhandelten über den Frieden, und ließen sich so gar, zum Besweise ihrer Ausrichtigkeit, taufen. Die Danen traueten diesem Anschein, bis ein allgemeiner nächtlicher Ueberfall sie aus ihrem Irrthum zog. Die Esthen erstürmten das Lager, hieben eine Menge Danen nieder, drangen bis in das leere Zelt des Königs, und hätten viels leicht sein ganzes Heer vernichtet, wenn Wens

schreiber jugefteht, find doch wohl ein wenig ju viet. Bei der schlechtesten Bemannung würden diese 36,000 Mann erfordert baben, und eine folche Armee führte man damals nicht über das Meer.

eeslaus, ein wendischer Beerführer, ber mahr-Scheinlich ein medlenburgisches Bulfscorps befehligte, nicht Geistesgegenwart und Zeit ges nug gehabt batte, feine Schaar ju ordnen, und bem Ronige ju Bulfe ju eilen. Er schlug bie Efthen gurud. Die banifchen Schriftsteller lies fen in dieser Schlacht eine Fahne vom Simmel fallen, um ihren Monarchen bem Conftans tin gleich zu ftellen. Die Rurften konnten fich ehemals faum ernstlicher um Titel und Provingen ichlagen, als bie Geschichtschreiber um Bunder zu ihrer Berberrlichung. Glaublicher ist die Nachricht, daß Waldemar zum Andenfen biefer Schlacht ben Danebrog Deben ab ftiftet habe; aber Bolmar fant er nicht, wie mehrere behaupteten, erbauet haben, ba bie Stadt gar nicht in Efthland liegt, und er nie im eigentlichen Liefland war.

Bei biefem nachtlichen Ueberfalle fam Dies trich, Bischof von Efthland, "um: jener alte Gesbulfe Meinhards, ber an allen Berhandlungen so wichtigen Antheil genommen hatte, und jest

an Balbemars Hofe um die Einsellung in sein Bisthum sollicitirte. Der Erzbischof von Lund ernannte so fort einen andern an seine Stelle. Dieser Schritt beunruhigte Albert; und um sein Recht zur Besellung des esthnischen Bissthums zu bewahren, ernannte auch er einen Mann zu demselben. Seine Bahl siel auf seinen eigenen Bruder Hermann, dem er den Titel Bischof von Leal ertheilte; dagegen der dänische Prätendent sich Bischof von Reval nannte.

Das Berfahren der Danen lehrte die Teuts sichen bald ihre eigentlichen Absüchten kennen, und um ihnen zuvor zu kommen, thaten sie mit verdoppelter Wuth Einfälle bis in die nördslichsten Theile von Esthland. Sie drangen bis in Wirland, wo sie den Hann des Tharapitha niederhieben. Ueberall verübten sie die fürchsterlichsten Grausamkeiten \*), zwangen alles

<sup>&</sup>quot;) Biele Siben barren fich 3. B. in untertrotiche Soblere geflüchtet. Die Ehristen machten Feuer vor denfete ben, und schmauchten mehr als taufend Menschen todt.

gur Taufe, ließen fich Geißel geben, und fand; ten bann ju ben Danen, um fie als Sulfe: volfer zu begrußen.

Das war nicht bie Rolle, bie fie ju fpies len verlangten. Andreas, Erzbischof von Lund, erwiederte daber ben boflichen Gruß burch eben so höfliche Danksagungen, gleichfalls für geleir ftete Sulfe. Uebrigena bat er bie Tentichen, Die wirischen und hamischen Geißel in Rreiheit ju fegen, fur bie Bufunft ihren Renereifer au makigen, und fichaiganz aus Efthland gu ente fernen, ba es feit ben alteften Beiten ju Dans nemark gehöres Das teutsche Der protoftirte gegen diese Behauptung, jog fich aber boch jus rud. Bon nun an galt es, wer bem Anbern guvor fommen fonnte. Beibe Theile fanbten mandernde Mifficharien aus, bie alles taufen mußten, und oft'in febr bitteres Begant geriethen: ein ficherer Beweis, daß biefen verächtlichen Seuchlern felbst bie Taufe nichts war, als eine Unterjochungs Ceremonie. Die Danen batten nicht Priefter genug mitgebracht :

fie gaben ben Efthen alfo felbst geweihetes Baffer mit, um ihre Familien zu besprengen, und treuherzig tauften biefe oft auch ihre Schweine und Schafe.

Balbemar wollte allen funftigen Streitig? feiten vorbeugen, und feinem Befit Efthlands eine bestehende Form geben. In Diefer 206: ficht berief er Albert und ben Ordensmeifter Bolguin zu fich nach Reval. Dur ber lettere erschien; ber Bischof appellirte an ben Papft. Bur Strafe fchloß Balbemar ibn und feinen Bruber gang von Eftbland aus, belehnte bie Ritter mit Ungannien und Gaffala, Die fie fcon in Sanden hatten, als ihrem Drittel von Efthland, und nahm fo wirffame Dagregeln, baß fich Wirland, Jerman und Sarrien bald gang in feinen Sanben befanden. 3mar ver ftanden fich anfangs die Schwertbrider bagu, ben Bischofen ihren Theil an ben erhaltenen Provingen gu laffen : aber bie Rolge zeigt, bag fie diefes Bugeftandene balb wieder gurucknahs

THE TON HERE STORES

men, und fo wirklich schon als Gegner ihres Stifters auftraten.

Um biese Zeit landete Johann ber Fromme, König von Schweden, mit einer Kriegessmacht in Rotalien; benn die leichte Art; durch Laufen Länder zu erwerben, hatte seihst in seis nem damals sehr zerrütteten Reiche die Erobes rungssucht erweckt. Die Danen hatten nichts dawider, daß Johann Leal, den Bischofssith Hermanns, den Albert ernannt hatte, in Bessith nahm, und ihn einem seiner Bischofe eins gab. Kaum war aber die schwedische Flotte zurück gesegelt, als die Esthen das Schloß ersoberten, und den Bischof mit dem größesten Theil der Besahung niederhieben. Nur wende Schweden entkamen nach Reval.

Indes machte sich Albert auf den Weg, um bei dem Papste Hilfe gegen seine Bunderge, nossen zu suchen. In Lübeck wollte man ihn, auf Befehl Waldemars, gefangen nehmen, und nur heimlich gelang es ihm, zu entwischen. Als er endlich in Rom anlangte, fand er auch

bort feinen Troft. Der fühne Innocens mar 1216 geftorben, und fein Rachfolger Sonorius ber Dritte fürchtete fich, den machtigen Balbemar ju erbittern, und fo feinen Ginfluß in bie Angelegenheiten bes Morbens aufs Spiel ju fegen. Albert wendete fich an den Raifer, um vom Reiche zu erhalten, mas ihm die Rire che verfagte: bod Friedrich ber Zweite mar in fo vielfache Sandel verwickelt, daß er ihn faum anborte. Ihm blieb also nichts übrig, als feis ne alten Sulfsquellen, fo gut es ging, ju bes nuben. Er predigte bas Rreng in Teutschland, und erhielt auch wirflich ansehnlichen Bulauf; als er aber in Lubeck mit feiner buffertigen Gunber : Milit anlangte, wollte ihn niemand nach Liefland binuber fuhren, weil Balbemar es ftreng verboten batte.

Verlaffen von seinen bisherigen Beschütz zern, verbrängt von bem Bundesgenoffen, ben er felbst nach Esthland berufen hatte, ausgez sperrt sogar von seiner Didces, befand sich Als bert in einer Verlegenheit, in der tausend Aus dere untergegangen maren. Sein fruchtbarer Geift gab ihm 'ein Mittel ein, das ihn ohne Berluft herauszog, und ihm selbst das Berlor, ne wieder erwarb.

Er segelte nach Dannemart, und übergab Baldemar nicht nur Efthland, sondern gang Liefland, mit der treuberzigen Bedingung, daß die rigischen Burger und die Gingeborenen. barein willigten. Der Konig ging in die lotfende Schlinge, ließ ihn in fein Bisthum guruckfehren, und ichickte auch fo fort einen Rit: ter ab, um die Regierung von Liefland zu übernehmen: aber, wie Albert vorausgesehen hate - te, weigerte fich alles, die banische Oberherre Schaft anzuerkennen. Der ganze Bertrag mar also für ungultig erflart, und Alberts Ansprus che auf Efthland lebten wieder auf. jagte ben toniglichen Statthalter ichimpflich fort, und bereitete fich jum Rriege. Der Erge bischof von Lund, ber eben von den Defelern eine gefährliche Belagerung in Reval ausges fanden hatte, sab fein Mittel, ibm vorzubengen, als im Namen des Königs allen Ansprüschen auf Liefs und Lettland zu entsagen. So hatte auch hier niedrige Priesterlist die Politikeines einsichtsvollen und mächtigen Fürsten nies der gerungen.

Indeß half dies den innern Zwistigkeiten der Teutschen nicht ab. Die Ritter hatten zu große Vortheile von den Danen erhalten, als daß sie nicht auf ihre Seite treten sollten. Die Burger von Riga und die Vischösslichen beschworen ein Bundniß mit den Liven und Letten, gegen jeden, der ihnen zu nahe treten wurde. Dies bewog die Schwertbrüder, die Aeltesten der Liven überfallen und in Retten legen zu lassen, und höchst wahrscheinlich wäre schon jest ein burgerlicher Krieg zwischen den Teutschen entstanden, wenn nicht gerade ein Einfall der Litthauer und Russen sie zur Einigsfeit gezwungen hätte.

Efthland war mahrend diefer Vorfalle volllig getauft und mit hohen Abgaben belegt worben, und Walbemar zog nach Defel, um diefe

Infulaner für bie versuchte Belagerung Revals zu Tauchtigen. Er machte bebeutende Korts schritte, und ließ zur volligen Unterwerfung bes Landes ein fteinernes Ochloß aufführen; aber mabrend des Baues griffen ihn die Einwoh. ner so hartnackig und muthend an, daß fie ibn vielleicht besiegt batten, wenn Graf Albert von Orlamunde, ber Bischof und ber Orbens, meifter nicht ju ibm geftogen maren. Diefer Dienst machte es ihm einleuchtend, wie wichtig die Freundschaft der Teutschen in Liefland fen; und, um fie ju gewinnen, gestand er ben Schwertbrudern alle Sobeits Rechte, Albert die geistlichen, über Saffala und Ungannien au. Er fette fo gar Alberts Bruder, Dietrich, jum Bewahrer bes neuen Schloffes ein.

Raum hatte er fich entfernt, als die Einges bornen, die entschloffensten Republikaner des Nordens, schon wieder die Waffen ergriffen. Sie machten mit ihren Nachbarn auf dem fes sten Lande, mit den Harriern, ein geheimes Bundniß, und erhielten von ihnen eine Pas therelle, eine jener Maschinen, benen ble Teut:
schen, nachst ben Pangern, ihre meisten Siege
verdankten. Die Danen waren so unvorsichtig
gewesen, sie ben Esthen zu schenken. In Kurz
zem hatte man eine ganze Menge verfertigt.
Mit siedzehn derselben zogen die Oeseler vor
das neue Schloß, zwangen es zur Uebergabe,
und schleiften es. Die Besahung entließen sie,
ausgenommen den Bruder des Bischofs, und
sieben Danen, die sie als Geisel behielten.

Ausgesandte Boten verkändigten in allen Granzen Esthlands das Glud der muthigen Inselbewohner, und ein elektrischer Schlag durchblichte die Nation. Einmuthig griff sie 1221 zu den Wassen, und in wenigen Wochen hatten die Danen nur noch Neval, die Teutsschen nichts mehr in Esthland. Manche der lestern waren freilich bei den Ueberrumpelungen umgekommen, mehrere hatte man friedlich über die Granze geführt, die meisten aber zur Auswechselung der Geißel gefangen zurück bes halten.

Der große Schlag mar geschehen, und jest Fam es barauf an, feine Rolgen zu leiten. Die Efthen Schickten Abgeordnete nach Riga mit ber mannlichen Erklarung: "fie maren bereit, Rrieden ju machen, und versprachen, die Teute fchen nie zu beleidigen; die unterjochende Res iligion aber murben fie nicht mehr in ihre Grans gen aufnehmen, fo lange nur noch ein Rnabe chen von ihnen lebte." Uebrigens forderten fie thre Geißel jurud, und versprachen dafur bie Loslaffung ber gefangenen Ordensbruber. Der Friede paßte nicht zu den habsuchtigen Ente murfen der Teutschen: sie verwarfen ihn, aber Die Auswechselung nahmen sie an; und wirks lich verblendete die Baterliebe die Efthen fo febr, daß sie furchtbare Streiter für Rinder bingaben.

Indeß waren die Ordensbrüber zu fchwach, allein das Seldenvolf wieder unter das Joch zu bringen. Sie wendeten fich an den Bischof um Unterstützung, und der Apostel der allein seligmachenden Religion, der nur der Bekeh.

DI

Borgeit Lieflands I.

rung wegen in bas Land gefommen war, weil, wie er oben Bladimir antwortete, Chriffus ge: fagt hatte: gebet bin in alle Belt, und taus fet bie Beiben; mit Ginem Borte, ber beilige Machfolger des Beltheilandes antwortete: "Da er nichts in Efthland ju verlieren habe, fo murs be er fich nicht in ben Rrieg mifchen. Dur, wenn die Mitter ihm und feinem Bruder, jedem ein Drittel von ihren Befigungen überlaffen woll: ten, murbe er bie Efthen wieder befehren belfen." Go hatte er endlich bie Daste abge: worfen, und fprach in feinem naturlichen To: ne, bem eines gierigen und berrichfüchtigen Rauberhauptmanns. Bielleicht hatte jeber ans bere Rurft eben fo geantwortet; aber - bas ploblich enthullte Bampprenhaupt ift doppelt Scheuslich, wenn es die Geraphs: Larve ber Frommigfeit war, die vor ihm abfiel.

Die Ritter hatten feinen Ausweg, als ihr ren Besitzungen in Esthland gang zu entsagen, oder anzunehmen, was der Bischof ihnen vorschrieb. Sie mahlten das Lehtere. Sofort brach ein furchtbares driftliches Beer gegen Die Efthen auf, die feinen tauglichen Anführer besagen, da die vorigen Rriege alle ihre Bele den hingerafft hatten. 3mar riefen fie die Ruffen zu ihrer Sulfe auf, und raumten biefen fo: gar ihre festesten Ochloffer ein; aber bas vermehrte nur die Bermirrung und das Elend. Teutsche, Ruffen, Danen, Liven, Letten und Efthen Schlugen fich mehrere Jahre in bem unalucklichen Lande berum, und alle vorigen Grauel fehrten verdoppelt jurud. Dach langem Blutvergießen besiegelte endlich 1224 bie Eroberung Dorpats die Oberherrschaft der Teutfchen. Diese Stadt murbe von jenem Besces fa ober Biatscheslaw vertheidigt, dem Albert einst fein vaterliches gandchen, Rufenois, entriffen hatte. Er wehrte fich mit ber muthige ften Entichloffenheit, und schlug, in der festen Erwartung eines ruffifchen Entfages, alle Un: erbietungen einer Capitulation aus. Endlich wurde die Reftung erfturmt, und Biaticheslam mit allen feinen Leuten erschlagen. Einem ein: bigen ruffischen Bojaren schenkte man das Les ben, kleidete ihn stattlich, und sandte ihn ab, die Nachricht in sein Vaterland zu bringen. In Pleskow begegnete er dem großen nowgos rodischen Heere, das zum Ersaß herbeizog, und nun traurig zurückkehrte.

Diefe Eroberung Dorpats mar es eigent: lich, was der Unterjochung von Liefland bas Siegel aufdrudte. Die Stadt war die fart. fte Reftung des Landes; bierher hatte fich alles gesammelt, was noch ben Duth jum Bibers ftande befaß, und mit ihrem Ralle war bie lette Buverficht ber Efthen vernichtet. Alle unterwarfen fich mit bumpfer Refignation, und felbft die Defeler fetten den Bruder des Bifchofs fos fort in Rreibeit, und baten um Frieden. Die Teutschen hingegen machte ihr Gluck bochfabe rend und berrifch. Geit biefet Beit behandels ten fie die unterworfenen Bolfer Lieflands wie Stlaven, und nirgends finden mir mehr, bag fie diefelben, wie vormals, gewurdigt hatten, eine Berbandlung mit ihnen abzuschließen, ober

ihnen eine Stimme bei ben öffentlichen Angelegenheiten juzugefteben.

Die Ritter und Bischofe theilten jeht fast ganz Esthland unter sich. Der Bischof Dermann verlegte seinen Sie von Leal nach Dorpat, bauete das Schloß wieder auf, stiftete ein Domkapitel daselbst, und theilte eine Menge Leben aus.

Die Danen hatten während dieses Krieges eine sehr unbedeutende Rebenrolle gespielt, da Waldemar im Anfange besselben in auswärtige Streitigkeiten verwickelt, und im Jahre 1223 gar van dem Grafen von Schwerin durch einen nächtlichen Ueberfall gefangen genommen war. Mit Mahe hatte sich Reval zweier Beslagerungen, durch die Oeseler und Russen, erwehrt, und nach dem Frieden war man nicht im Stande, den Teutschen zu widersteshen, die sich selbst derjenigen Provinzen bes mächtigten, welche sie bis jest für dänisches Eigenthum anerkannt hatten.

Albert wußte die gunftigen Umftande mit

ben, kleidete ihn stattlich, und sandte ihn ab, die Nachricht in sein Baterland zu bringen. In Pleskow begegnete er bem großen nowgoz rodischen Hecre, das zum Ersaß herbeizog, und nun traurig zurückkehrte.

Diefe Eroberung Dorpats war es eigente lich, was der Unterjochung von Liefland bas Giegel aufdrudte. Die Stadt war bie ftarts ffe Reftung bes Landes; bierber batte fich alles gesammelt, mas noch ben Duth jum Wibere ftande befaß, und mit ihrem Ralle mar die lette Buverficht ber Efthen vernichtet. Alle unterwarfen fich mit dumpfer Reffanation, und felbft die Defeler fetten ben Bruder des Bifchofs fo: fort in Rreiheit, und baten um Frieden. Die Tentichen bingegen machte ihr Glack bochfabe rend und berrifch. Geit biefet Beit behandels ten fie die unterworfenen Bolfer Lieflands wie Stlaven, und nirgends finden wir mehr, bag fie diefelben, wie vormals, gewurdigt hatten, rine Berhandlung mit ihnen abzufchließen, ober

ihnen eine Stimme bei ben bffentlichen Angelegenheiten juzugefteben.

Die Ritter und Bischofe theilten jest fast ganz Esthland unter sich. Der Bischof Bermann verlegte seinen Sit von Leal nach Dort, pat, bauete das Schloß wieder auf, stiftete ein Domkapitel daselbst, und theilte eine Menge Leben aus.

Die Danen hatten während dieses Krieges eine sehr unbedeutende Rebenrolle gespielt, da Waldemar im Anfange desselben in auswärtige Streitigkeiten verwickelt, und im Jahre 1223 gar von dem Grasen von Schwerin durch einen nächtlichen Ueberfall gefangen genommen war. Mit Mühe hatte sich Reval zweier Bestagerungen, durch die Oeseler und Russen, erwehrt, und nach dem Frieden war man nicht im Stande, den Teutschen zu widersteshen, die sich selbst derzenigen Provinzen besmächtigten, welche sie bis jeht für dänisches Eigenthum anerkannt hatten.

Albert wußte bie gunftigen Umftande mit

seiner gewöhnlichen Klugheit zu benuchen. Er besuchte mit seinem Bruder, dem Bischof Hermann von Esthland, Waldemar im Gefängenisse, und wußte ihn zu bereden, Hermann als Vischof von Esthland anzuerkennen und die gemachten Theilungen zu bestätigen. Im Jahre 1224 bewirkten die beiden Brüder sogar bei dem Römischen Könige, Heinrich dem Siebenten, auf dem Reichstage zu Nürnberg \*), ihre Aufnahme unter die Reichsfürsten, und in demselben Jahre erhielten sie vom Papste die Zusendung eines eigenen Legaten.

Wilhelm, Bifchof von Modena, ein papfte licher Kangler, ber überhaupt im Norden eine fehr thätige Rolle gespielt hat, kam 1224 in dieser Burbe in Riga an. Er burchreisete

Diefe Invefitiur, die im Jahre 1356 von Karl bem Wierten bestätigt, von Eberhard, Bischof von Lubeck, 1393 transsumitt, und von dem schwedischen Gesand, ten bei dem Frieden zu Oliva vorgezeigt wurde, sieht im Cod, Diplom, R. Polonize T. V. pog. 75. Supel bes bauptet, daß sie erst 1225 babe ansgesetrigt werden können; aber fie ist vom ifien Dec. 1224 datirt.

ganz Liefland, und ermahnte überall die Einzgebornen zum aufrichtigen Christenthum, die Teutschen zur Gerechtigkeit und Sanstmuth gegen die Ueberwundenen. Es ist wahr, es hält ein wenig schwer, zu glauben, daß die Presdigten des Italianers bei den rauhen Esthen, von deren Sprache er kein Wort verstand, grossen Eindruck gemacht haben: doch seine Aufforderung an die Teutschen macht ihn sehr ehrs würdig. Bei den andern Vollern imponirte er durch den Glanz und die Würde seines Aufzuges, und salte benachbarte russische Fürsten sandten Abgeordnete zu ihm, ihn zu begrüßen,

Sein Hauptgeschaft war die Beilegung ber innern Zwistigkeiten zu Riga. Er gab eine Menge Verordnungen, die ich für die Schills berung der bürgerlichen Verfassung des neuen Staates im folgenden Buche aufbehalten muß. Hieher gehören nur seine Verfügungen wegen der unterworfenen Länder.

Babrend feiner Unwesenheit in Riga bras

chen die Feindseligkeiten zwischen den Teutschen und Danen mit der größesten Wuth aus. Sie zu schlichten, hielt Wilhelm es für das Beste, die Rolle der Gerechtigkeit im Boileau zu spiesten. Er sequestrirte die streitigen Länder, Jerswen, Wirland und Notalien im Namen des Papstes, und ließ den Dänen nur noch, auf langes Bitten, Neval und Harrien. Kaum war er aber 1225 wieder abgereist, als der Krieg von neuem begann. Ein Kreuzzug, den Wilshelm von Gothland aus gegen die Deseler prestigte, und den Volquin auch wirklich mit zwanzigtausend Mann aussührte, unterbrach ihn zum zweitenmale, aber wieder nur auf eben so kurze Zeit.

Im Jahre 1227 erschien ploglich ein papstelicher Legat zu Riga, und untersagte ben Ritstern und Bischöfen alle Angriffe auf die Heisben, so lange biese selbst nicht angriffen. Eine Botschaft, die so wenig im Geiste der Hierars chie war, mußte Alle in Erstaunen sehen. Baldentbeckten sie, daß der heilige Mann ein Bes trleger war, ben die Danen erkauft hatten, um ihre Schwäche zu becken. Sie hatten diese nur verrathen, und Volquin brach im folgenden Jahre auf, die angebliche Beleidigung zu räschen. Er nahm Harrien ein, eroberte Reval, und vertrieb die Däuen völlig aus Liefland. Der römische König Heinrich der Siebente, man sieht, daß die Oberhäupter des Reiches den Päpsten nicht an Großmuth wichen — schenkte ihm darauf am isten Jul. 1228 Respal, Jerwen, Harrien und Wirland.

Ein Miggriff Alberts hatte die Danen in das Land gebracht: ein Unfall Walbemars bes wirkte ihre Vertreibung. Man wird kunftig sehen, daß eine Maßregel, durch die man fie auf immer ausschließen wollte, sie wieder zur rückführte, und ihnen einen festeren Fuß vereschafte, als sie je gehabt hatten.

Fur jest hatte ihr Aufenthalt nur gehn Jahre gedauert: aber fie Megen jum Andenken bie Stadte und Schloffer Reval, Marva und Befenberg jurud, Ein noch intereffanteres Ges

schenk hatte Walbemar feinen Lehnsleuten mit' bem so genannten efthnischen Ritterrecht ges macht, bas noch jeht Geseheskraft hat, in so fern Ukasen ihm nicht widersprechen.

#### XV.

Begonnene Unterjodung ber Semgale len. Alberts Lob.

Nicht im Norden allein hatte das ungerrechte Glück der bosen Sache gelächelt; auch im Süden war es dem furchtbaren Albert geslungen, die Freiheit eines edelmüthigen Bolstes wenigstens so tödtlich zu verwunden, daß sie bald nach seinem Tode eine leichte Beute seines Nachfolgers wurde.

Wir haben im eilften Abschnitte gesehen, wie es dem eben so weisen, als muthigen Weste hard gelang, seiner Nation, den semgallischen Letten, eine so vortheilhafte Lage und so viel Achtung zu verschaffen, daß Christen und Heise ben sich gleich sehr scheueten, sie zu reiten. Albert hatte seine Freundschaft zu erhalten ge-

fucht, bis er fich endlich ftark genug glaubte, auch gegen ihn ohne Gefahr den Treulosen spielen zu konnen.

Im Jahr 1217, ba die Liven und Letten ganz unterworfen, die Esthen außerst geschwächt waren, und Waldemar versprochen hatte, sie völlig zu Boden zu schlagen; in diesem Jahre war es, als der Bischof seine raubgierigen Blicke auch auf Semgallen wandte. Er fing damit an, sich zu erschaffen, was die römische Ansprüche nannte; und nichts war leichter:

Bernhard, Graf von Lippe, hatte in Teutsch. land lange die Räubereien, die damals Ritztersitte waren, mit ausgezeichneter Wildheit gezübt, gebrannt, geplündert, gemordet. Eine Krankheit that ihm Einhalt, und nun bekehrte er sich, wie alte Buhlerinnen Betschwestern werden. Er wurde Monch, und erhielt die Erlaubniß des Papstes, in Liesland, wo ein weiztes Feld für christliche Raubthiere war, seine alte Rolle zum Besten der Kirche fort zu spies

len. Albert ernannte ihn jum Blichof von Semgallen, und bestimmte ihm das Schloß Mesothen jum Sige. Weil es den Semgallen aber noch gar nicht eingefallen war, sich das Joch des Christenthums aufzuladen, und man keinen Fußbreit in ihrem Lande besaß, so erhielt er einste weilen das Schloß Seleburg an ihrer Granze zum Eigenthum.

Der Pralat war ba, und nun ließ Albert seine Ranke spielen, um ihm eine Didces zu verschaffen. Zwar erwähnt der geistliche Anznalist nicht, welche Kunstgriffe man anwendete; aber etwas anderm als der Hinterlist Alberts, kann man es schwerlich zuschreiben, daß im Jahre 1218 die Bewohner gerade jenes Schloffes Mesothen, das er zum voraus Bernhard zum Bischofssiße angewiesen hatte, in Riga erzschienen, und um Schutz gegen die Litthauer baten. Er wurde ihnen auf die Bedingung versprochen, daß sie Christen würden, und (anzgeblich, um sie gegen die Wuth ihrer heidnisschen Brüder zu schüsen) eine teutsche Besatz

jung in ihre Burg nahmen. Beibes gingen bie Bethorten ein.

Der verzehrende Brand mar hinein gewore fen, und jest galt es ben Semgallen für Rreis beit, Religion und Baterland. Der alte Beft. hard lebte noch, und mit voller Rraft erhob fich ber Selb noch einmal. Ueberzeugt, baß nur entschlossene Tapferkeit das drohende Joch abwenden tonne, bot er die ganze Nation auf, Mesothen zu belagern. Es war die hochfte Beit: benn mahrend ber Belagerung fegelte ichon Segehard, ein Ciftercienfer, mit einem neuen Rriegerhaufen die Duffe hinauf, um gang für den semgallischen Bifchof Besit von Mesothen gu nehmen, und die noch übrigen Eingebornen von demfelben auszuschließen. Westhard ging ihm entgegen, schlug ihn, und fehrte dann jur Belagerung juruck. Gie mar unnothig geworben. Die teutsche Besagung hatte die Rlucht genommen, und die Befehre ten, endlich von ihrer Berblenbung befreite, biff. neten ihren Rettern freudig die Thore.

Besthard verfolgte seinen Vortheil. Er verband sich mit den Litthauern, und fiel in Liefland ein; aber dadurch reißte er die Liven, die nun wieder Semgallen verheerten. Rurz — Dank sey dem landesvaterlichen Seelenhirsten — ber Krieg muthete endlich auch hier in seiner ganzen Schrecklichfeit.

Im Jahre 1219 brach Albert felbst mit einem großen Heere, worin auch Albert, Herz dog von Sachsen, war, gegen Mesothen auf. Das Schloß wurde so wüthend bestürmt, daß die Semgallen anfingen zu unterhandeln; die harten Bedingungen der Tentschen zwangen sie aber, wieder zu den Baffen zu greisen. Nach einem neuen blutigen Gesechte ergaben sie sich. Schon waren zweihundert von ihnen herabges stiegen, als plößlich Westhard mit einem großen Heere von Semgallen und Litthauern aus dem Walde brach. Sogleich hieben die Tentssichen ihre Gesangenen nieder, und rüsteten sich zur Schlacht: doch die Litthauer wollten nicht sechten, und so mußte auch Westhard sich zur

ructziehn. Das Schickfal ihrer Anführer hat, te indessen die Besatung zur Verzweiflung gebracht. Sie vertheidigte sich von neuem mit größerer Buth als vorher, bis das Feuer sie von dem untergrabenen, einsinkenden Balle vertrieb. Nun endlich schlichen die Unglücklichen heraus, und ließen sich tausen und plundern.

Die Teutschen waren so mit dem esthnischen und danischen Kriege beschäftigt, daß er Zeit fand, sich zu erholen, und ihnen durch manchen blutigen Streiszug das Elend zu vergelten, das sie über seine Nation gebracht hatten. Wilhelm von Modena ließ auch ihn im J. 1224 zu sich entbieten, und versuchte, ihn zum Christenthum zu bereden; aber der greise Held lehnte es mit stolzer Standhaftigkeit ab. Er verstand sich zu nichts, als die Anwesenheit eines Missionars in seinem Gebiete Ternetene zu dulden.

Deffen ungeachtet ergriff er jebe gunftige Belegenheit jur Fortfegung bes Rrieges. Go

fiel er im J. 1226, indeß die Schwertbrüder in Defel beschäftigt waren, plöglich in Liefland ein, und trieb den rückkehrenden Ordensmeisster aus Semgallien fort. Eben so machte er es 1227, da ein großer Theil der Rrieger nach Teutschland abgereist war. Durch seine Entsschlossenheit ") erhielt er auch wirklich die Freisbeit seiner Landsleute bis zum Tode Aberts ungeschwächt; und als sie sich endlich einige Jahre später unterwersen mußten, geschah es auf eine regelmäßige und gelinde Capitulation. Hätten die übrigen Nationen einen Westschard an ihrer Spise gehabt, sicher hätte ihr Schicksal eine andere Wendung genommen.

2016ert

\*) Ich kann mir es nicht verjagen, einen Jug feiner personlichen Tapferkeit anzusübren. Bet einem Streifs auge in Liefland wurde er von den Teutschen fo uns vermuthet überrumpelt, daß der Ansübrer auf ibnt einbieb, indeß er noch unbewassner beim Keuer faß, und sein Frühllust verzehere. Der tetniche held vers for die Fassung nicht. Er riß einen Brand aus dem Feuer, streckte den Nitter mit einem einzigen Schlage in Boden, und entkant.

Albert ftarb im Jahre 1229 nach einer eine und breifig : jahrigen Berwaltung feines Amtes. Beim Antritt deffelben hatte er nichts. als Ans fpruche auf zwei Schloffer, erhalten, und bei feinem Tode ließ er mehrere Stabte und Bis thumer, funf unterworfene Nationen, einen ges proneten Staat und einen fest gegrundeten Rurs ftenftuhl jurud. Sein lettes Beschaft foll bie Abfassung eines Ritter, und Bauernrechts gemes fen fenn. Die Prufung diefer Sage und bie Schilderung der innern Berfaffung des Staats. ben er geschaffen hatte, gehort in das folgende Buch. Hier konnte ich Albert nur als ben furchtbaren Burgengel aufstellen, unter beffen Beiftesfraft die Freiheit und bas Gluck fo vie, ler Bolfer erlag.

### with them one XVI.

### Rückblick.

Bei Alberts Tobe war die Unterjochung ale ler Botter bes jegigen Efth : Lief ; und Curs lande entschieden: man brauchte die Gachen nur ihrem naturlichen Gange zu überlaffen, um auch die letten fallen ju febn. Dach ihm begann alfo bald eine gang neue Ordnung ber Dinge. Rrieg und Elend dauerten fort; aber ble Streiter maren nicht mehr die vorigen. Die Beute lag entfeelt am Boben, und jest Schlugen fich nur ihre Erwurger felbft barum, mer fie verschlingen follte; fie fampften, bis fie felbft die Beute eines Dritten murben: eine Rataftrophe, ju ber uns der zweite Band fuß: ren wird. Sier fen es mir erlaubt, einen Mus genblick auf den Inhalt diefes Buches guruck: zusebn.

Der Charafter ber brei erften Bischofe Lieflands mar fo sonderbar ju den Umftanden pasfend, als wenn irgend eine hobere feindselige Macht sie ausgewählt und geordnet hätte, um das Elend der Bewohner unwiderrussich zu entsscheiden. Der schleichende Meinhard hatte nicht so wohl gehandelt, als gespäht, und einzelne kleine Bortheile den Umständen mehr abgebetztelt, als aus ihnen erzwungen. Er war eher Ustig als klug, sein Geist mehr gewandt als stark. Er war der Mann dazu, Anlas und Getegenheit zu einem Etablissement zu geben; aber es selbst zu bilden, dazu sehlte ihm die Kraft. Er war der Schakal, der dem Löwen Raub aussätzt, den er selbst nicht zu zerreißen vermag.

Sollten die Bortheile, die Meinhard erlistet hatte, entscheidend werden, so mußte man im' Auslande warme Theilnahme erwecken. Der planiose, plumpe Berthold, der nichts als schlemmen und schlagen konnte, war freilich nicht geschaffen, sie zu gewinnen. Er konnte die Bekehrungs-Angelegenheiten nicht gedeihen machen: es war ein Sluck, daß er nur nicht

Beit hatte, alles zu verderben. Aber was Er nicht zu thun vermochte, bewirfte sein Tod. Er ftarb. Den Martyrer zu rachen, um gleichsam an der Schleppe seines Berdienstes in denhimmel geschleift zu werden, griff alles brenz nend zum Schwerte. Der Papst schürte die Gluth, und die Flammen schlugen verzehrend über Liefland bin.

Jeht trat Albert auf; und in dem Augens blick, ba er den Bischofsstad ergriff, wurde dies fer jum Scepter. Er lauerte nicht dem Zusalle Gewogenheiten ab: nein, er lebte nur in den Berhältniffen, die er selbst zu schaffen wußte. Mit sester Dand führte er die Zügel seines Schickfals, und wenn er sich auf einen Augens blick den Launen besselben überlassen mußte, wuste er doch bald wieder mit diesen Launen selbst zu wuchern. Man erinnere sich, wie vorssichtig und unermidet er sich Hulfsquellen zur Durchfildrung seiner Rolle erstrebte, noch ehe er Liefland betrat; wie konsequent er die ers

awungenen Beifel ju funftigen Bertzeugen bilden ließ; welche Mittel er anwandte, fich eine Uebermacht über die Liven zu sichern, bes por er fie angriff: bie Erbauung der Stadt, ber Orben, die Bethorung Caupo's burch bem Papft. Go bald es daber wirklich jum Rame pfe fam, fielen fie, und mit ihnen die Letten. Sogleich wendete er beide Bolfer an, ein brits tes zu unterjochen, und jedes Drangfal, das fie von diesen erlitten, machte ibre Rette nur une auflöslicher. Der Schwertorben murbe gu machtig: - burch Einführung Waldemars, burch fluge Benugung der Efthen felbft, bruckte Albert ihn wieber herab. Die Danen ber brangten ibn, wollten fich den Lohn feiner Bemuhungen zueignen: er gab nach, und fturzte fie gerade durch feine Nachgiebigkeit. Wahrs, lich, diefer Mann, ber eine neue Schopfung um fich hervorrief, vor dem Nationen und Furg ften vergingen, ber seine Rivale selbst als folge fame Maschinen bandhabte: - ift Geisteskraft.

che Peft bezeichnet ihren Sang durch grafils chere Spuren, als diefer große Mann!

Es ift eine jener unerflarbaren Erscheinungen, welche die Geschichte nur zu oft wiederfebren läßt, daß nehmlich Manner, selbst febr erleuchtete Manner, alles Gluck ihres furgen Dasenne mit unermudeter Unftrengung opfern, eine einzige, Gine ungeheure Uebelthat zu vollbringen, die ben Rluch aller folgenden Sahrtausende auf sie herabzieht. Sie muben sich ab, fie peinigen und foltern fich felbft, fich ein Denkmahl zu segen, bas ber Rachwelt jams mernde Vermunschungen entreißt. Und wels de Berblendung, welcher Mahnsinn affet sie? - Schwarmer mar Albert wenigstens nicht. Er mußte febr gut, bag bie Phantome, fitr bie er eiferte, Phantome maren. Dur Ehrsucht stachelte ibn, ein Werk ber Solle zu vollbringen, beffen er nicht genießen fonnte, und durch das Millionen unaussprechlich elend. . wurben.

Webe dem, der von dem fluchtigen Traume feines Dafepus teine Spuren zuruckläßt, als Eiend! Ernft ruft sein verabscheuter Name den solgenden Jahrhunderten zu:

Discite justitiam! Reliqua nihil!

# Inhalt

| Einleitung                                 | 5, 3.  |
|--------------------------------------------|--------|
| Erfles Buch. Borgeit ber betten.           |        |
| Erfe Mbtfeilung.                           |        |
| I. Eingang                                 | . A3.  |
| IL Bripring ber Letten                     | 26.    |
| III. Wibewut, bur Mojes ber Letten .       | 36.    |
| IV. Befagn, bie Bibemut gab                | 415    |
| V. Cinfing berfelben auf ben lettifchen    |        |
| Eparaigat                                  | 47.    |
| VI. Wibemut ftiftet eine Religion          | SL.    |
| VII, Beitere Musbreitung ber Letten        | 38     |
| Anhang                                     | 67.    |
| liebre Abeljeilung. Schilberung ber        | etten  |
| im zwölften Jahrhundert.                   |        |
| L Eingang                                  | Ď. 34- |
| IL Hilbung , Meibung und Gefundheit        |        |
| ber enten                                  | - 27.  |
|                                            | 92.    |
| IV. Reblichfeit unb Gaffreiheit ber Letten | •      |
| . V. Lebensars ber Lettes                  | 102.   |
| we are an area of Series and area.         |        |

| IV. Sitten und Religion ber finnischen   |       |
|------------------------------------------|-------|
|                                          | 231.  |
| V. Die alten Esthen insbesonbre          | •     |
| VI. Die jezigen Esthen ,                 | 257.  |
| VII. Die Liven . & e . T                 | 281.  |
| Drittes Buch. Entbedung und Unt          | etjo. |
| chung Lieflands.                         | •     |
| I. Einleitung. Schilberung bes zwölfe    |       |
| ten Jahrhunderts S.                      | 289.  |
| II. Entbeckung Lieflands                 | 311.  |
| III. Anfang ber Bekehrung. Meinhard .    | 316.  |
| IV. Bertholb, zweiter Bifchof            | 329.  |
| V. Alberts, bes britten Bifchofs, Cha-   |       |
| rafter                                   | 336.  |
| VI. Alberts Antritt ber Regierung .      | 339.  |
| VIL Seine Magregeln, fich eine bleis     |       |
| bende Macht ju verschaffen. Der          |       |
| Schwertbrüber, Orben                     | 344.  |
| VIII. Caupo. Wieberbegonnene Empos       |       |
| rung. Eine Romobie                       | 355.  |
| IX. Erfter Berfuch ber Liven, ihre Freis |       |
| beit wieber ju erlangen. Ihre Une        |       |
| terwerfung                               | 359.  |
| ' X. Liefland wird ein Reichslehn. Fol-  |       |
| gen bavon                                | 364   |

.

,

•

|    | (11. b. Fol<br>22. rung | eg gegen d<br>igen bes s<br>itniß bes | rieges.                                  | Berfcwei | 387        |
|----|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------|------------|
|    | IV. Die A<br>Unter      | danen in 1<br>werfung d<br>wene Unte  | Liefland.<br>er Efthen                   | Endliche | 405        |
|    |                         | Alberts                               |                                          |          | 426        |
|    | VI. Ruck                |                                       |                                          | •        | 434        |
|    | •                       | ,                                     |                                          |          |            |
|    | . • `                   | •                                     | :                                        |          |            |
| •  | •                       |                                       |                                          |          |            |
| -, |                         | `                                     | . • .                                    |          |            |
|    | •                       |                                       | · · ·                                    |          |            |
| •  |                         | . , ,                                 |                                          |          |            |
| •  | ,                       |                                       |                                          |          | ;          |
|    |                         | •                                     | •                                        | •        |            |
| •• | •                       |                                       |                                          |          | •••        |
|    |                         | •                                     | en e | •        |            |
|    |                         |                                       |                                          |          |            |
|    |                         | - ',                                  |                                          |          |            |
|    | • • •                   |                                       |                                          |          |            |
| •  |                         | •                                     |                                          |          | . <b>.</b> |

.

## Drudfehler.

Seite 10 Beile 14 für Jurien, lies Jurien.

- 19 13 für 300, l. 800.
- 28 10 für Glas, l. Gles.
- 38 7 von unten für Afrochieme, L. Ap rabieme
- 58 2 von unten für Littodans, lies Littalan.
- 64 I von unten für Rurefpiar, l. Rus
- 101 6 får lettifche, I. livifche.
- 139 7 für jene, I. jene Beltgegenb.
- 156 7 v. u. für fagt ber Lette, L. fagen bie Letten.
- 254 11 für ihr, l. fein.

Die in der letten Salfte etwa vortommen. ben Orneffehler follen bei dem zweiten Bande angegeben werben.

## Radricht an ben Buchbinber.

Die zu biesem Bande gehörige Rarte wird bei dem zweiten nachgeliefert, weil die Verlags, handlung die schon fertige, aber im Stich schlecht gerathene, nicht in bas Publikum kommen laffen will.









## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

Wehe bem, ber von bem fluchtigen Traume seines Dasenns feine Spuren zurückläßt, als Elend! Ernft ruft sein verabscheuter Name ben folgenden Jahrhunderten zu:

Discite justitiam! Reliqua nihil!